

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

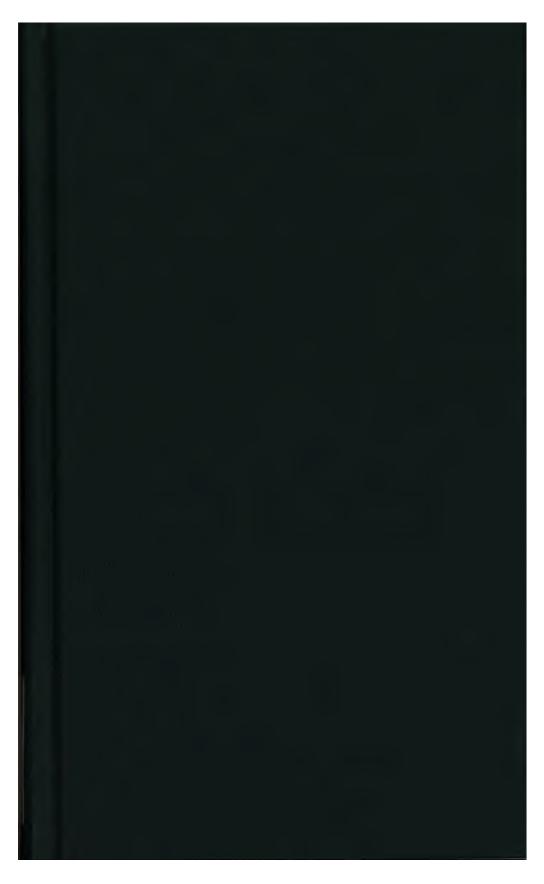

# Harvard Divinity School





# ANDOVER-HARVARD THEOLOGICAL LIBRARY

**GIFT OF** 

Col. Benjamin Loring



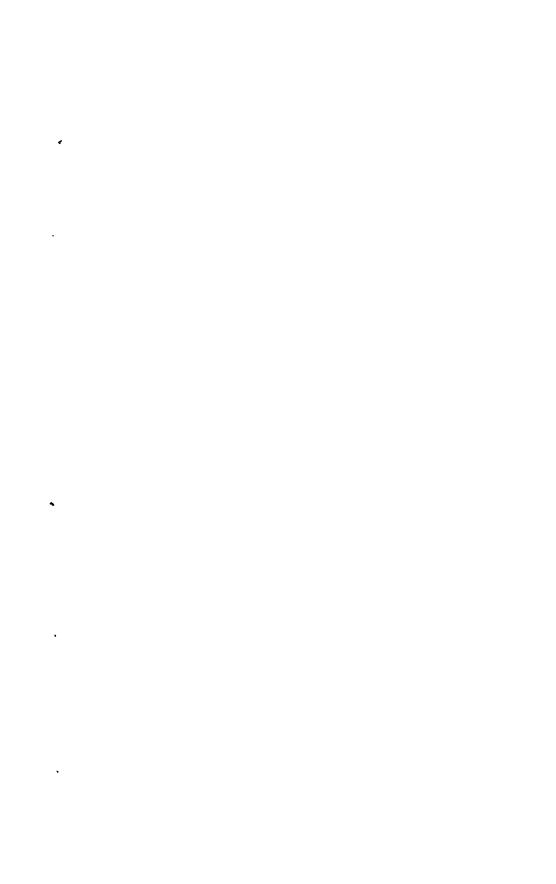



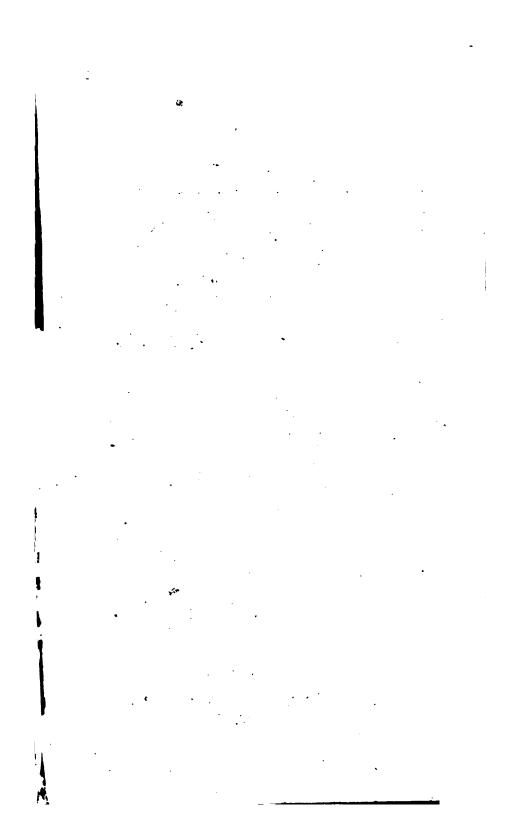

De8

# Mationalismus

Friedrich August Gotttren
Dr. A. Eholud.

Erfter Theil.

Das atademifche Leben bes 17. Jahrhunderts.

Erfte Abtheilung.

Die atabemischen Buftanbe.

**Halle,** Cebuarb Anton. 1853.

# akademische Leben

bes

siebzehnten Sahrhunderts

mit

befonderer Beziehung

auf bie

protestantisch = theologischen Fakultäten Deutschlands,

nach hanbichriftlichen Quellen

n o a

Dr. A. Tholuck.

LIBRARY.

Erfte Abtheilung. Die akabemifchen Buftanbe.

Salle,

Ebuarb Anton.

1853.

BL 2758 .T56 1853 V. 1/1

### Vorwort.

Sch übergebe hiemit der Deffentlichkeit die erfte Abtheilung eines Bertes, über beffen Anlage ich mich bereits in der Borrede zu meiner Schrift: "Der Beift der lutheriichen Theologen Bittenberge im Berlauf bes 17ten Jahrhunderts" näher ausgesprochen habe. Meine feit langer Beit gehegte Absicht, eine Geschichte bes Rationalismus ju bearbeiten, hat fich mir bei Berfolgung ber hierauf bezüglichen Studien auf eine Borgeschichte beffelben gusam-Soll jene neue Epoche im Beiftesleben ber mengezogen. protestantischen Belt mahrhaft begriffen werden, so kann bies nur auf ber Grundlage einer Darftellung ber akademischen und kirchlichen — eigentlich auch der wiffenschaftlichen und socialen Buftande bes 17ten Sahrhunderts geschehen. nun der Anfang einer folden Darftellung mit dem akademisschen Leben ber theologischen Fakultäten gemacht wird, so geschieht dies, insofern fur dieses Jahrhundert das firchliche Leben noch ber Mittelpunkt ift, von welchem die Radien in alle anderen geistigen Spharen ausgehen, es felbst aber mehr als durch andere Fattoren durch bie akademischen Buftande bedingt wird, wiewohl es wiederum auch als einer ber Spiegel anzusehen ift, in benen bas Leben ber Rirche sich reflektirt. — Doch auch abgesehen von dem einer umfassenderen Aufgabe dienenden Zwecke darf wohl eine quellenUnterftupung von herrn Professor Landerer und Balmer mög-In Strafburg hat die Bereitwilligkeit von lich geworden. herrn Bibliothetar Brofessor Jung mich in den Stand gefest, theils von den Universitate - und Detanate - Annalen, theils von dem Briefwechsel von B. Andrea, Bocler, Dofderosch, Gebrauch zu machen. In Bafel habe ich ber gro= fen Gefälligkeit von herrn Antistes Burdhart und Profesfor Sagenbach die Benutung des reichhaltigen Rirchen-Ardipe wie der Fremischen Bibliothet und der des Berrn Bibliothekar Professor Gerlach der Universitäts-Annalen zu ver-Das Berner Staatsarchiv, einen reichen Schat banken. von Rirchen-Unnalen und theologischem Briefwechsel in vollftandigster Ordnung enthaltend, hat mir durch die entgegenkommende Gute von Berrn Staatsarchivar von Ruhlinen Die freundschaftliche Bemühung von Berrn offen geftanden. Staatsarchivar von Meyer-Knonau in Zürich hat mir die Ausbeute ber Simlerschen Sammlung und anderer Dokumente ber Universitäte und Rirchen - Geschichte erleichtert. Auch boten Briefsammlungen ber Buricher wie ber St. Galler Stadtbibliothet einige dantenswerthe Rotigen bar: bie freundschaftliche Bemühung von Berrn Defan Fitenscher in Rurnberg und die Gute von herrn Bibliothefar Ghiland bin ich in Stand gesetht worden, mehrere auf bie Rurnberger Universitäte. und Rirchen - Geschichte bezügliche Sandschriften zu benugen. Aus dem Archiv der ehemaligen Frankfurter Universität bat die Freundschaft von Herrn Generalsuperintendent Sahn mir einige Beitrage verschafft, soweit bies ber seit ber Translokation nach Breslau noch ungeordnete Buftand beffelben zugelaffen bat. Der Bergoglich Gothaifchen Bibliothet verdante ich die Mittheilung des Brief-

von 3. Gerhard, E. Gerhard, Blathner u. a. wechsels Aus der Wolfenbuttler Bibliothet habe ich von den Briefen B. Andrea's, Caligt's, Herzog August's und Herzog August Rudolph's Gebrauch machen können, aus bem Archiv bes hallischen Baisenhauses wie der Baisenhaus-Bibliothet von dem Briefwechsel Speners, Frances und Ludolfs. reiche Ausbeute auch fur dieses Werk lieferten die gahlreichen Brieffammlungen ber Samburger Bibliothet von 3. Gerhard, 3. Schmid, Leng, den beiden Majus, den beiden Kortholt, 3. Müller, Saubert, Bulfemann, Calov, Bocler, den beiden Meelführer, Spener u. a. Ich habe endlich auch, theils burch eigene Einsicht, theils burch gefällige Bemühung befreundeter Manner, die Matrifeln der meiften deutschen Universitäten zur Bestimmung der Frequenz mahrend dieses Sahrhunderte benuten fonnen. Denjenigen verehrten Mannern, burch welche mir zu biesen handschriftlichen Schäpen ber Bugang eröffnet worden, so wie auch den verehrlichen Borftanden der Sallischen, Berliner, Göttinger und Wolfenbuttler Bibliothet, beren Mittheilung ich manches feltene Drudwert verdanke, spreche ich hiemit öffentlich meinen angelegentlichen und ergebenften Dant aus.

Die zweite Abtheilung des "akademischen Lebens"— einen Ueberblick der "akademischen Geschichte" umfassend — wird demnächst diesem ersten folgen — nach längerem Zwischenraum, wenn es Gott gefällt mir Leben und Gesundheit zu fristen, die Darstellung des kirchlichen Lebens.

Sollten übrigens solche, welche selbst nur mit dem Auge der Partei zu sehen vermögen, auch bei dieser Schrift dem Verdachte Raum geben, als ob sie nur aus parteiischen Absichten die "gute alte Zeit" schwärzer zeichnete, als meine Studien sie mich sinden ließen, so kann ich solche nur bittem gewissenhaft zu erwägen, ob der ganze Eindruck dieser Schrift wie der früheren über die Wittenberger Theologen ein solcher ist, welcher den Verfasser in Verdacht bringen könnte, das Gute, was sich ihm dargeboten, absichtlich verschwiegen zu haben. Ich ehre die, welche "die gute, alte Zeit" lieben, und glaube mit zu ihnen zu zählen, aber die Wahrhaftigsteit müssen wir vor allem lieben. Wir sehen an der römischen Kirche, welches die Früchte der Verwechselning der empirischen Kirche mit der Kirche der Idee sind. Deprohendas to oportet antequam emondes, hat ein alter Heide gesprochen.

Salle, den 22. Juni 1853.

A. Tholuck.

# Inhalt.

| ī.  | Die Universitäten als kirchliche Bildungsanstalten                                                                       | Seite. |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|     | •                                                                                                                        |        |
| H.  | Regiment und Berwaltung der Universitäten                                                                                | 16     |
| MI. | Die Gesetze                                                                                                              | 29     |
| IV. | Die Lehrer                                                                                                               | 36     |
|     | 1. Die Borrechte                                                                                                         |        |
|     | a) Die eigene Gerichtsbarkeit                                                                                            |        |
|     | b) Das Bahltecht ihrer Beamten, insbesonbere ber Profefforen. c) Die Immunitat von allgemeinen Lanbesfteuern, Accise unb |        |
|     | Brauchsteuern, Einquartirung u. a                                                                                        | 41     |
|     | d) Die Lanbstanbschaft                                                                                                   | 42     |
|     | e) Die Cenfur und Selbstrenfur                                                                                           |        |
|     | f) Die Gewerbegerechtigfeit                                                                                              |        |
|     | g) Die Berwaltung bes Universitätsfiscus                                                                                 | 45     |
|     | 2. Die Rangverhältniffe                                                                                                  | _      |
|     | 3. Klaffen und Zahl                                                                                                      | 49     |
|     | 4. Die Amtsgeschäfte                                                                                                     | 63     |
|     | • • •                                                                                                                    |        |
|     | 5. Die Amtserträge                                                                                                       | ,      |
|     | 1) Art, Ort, Zahl, Zeit                                                                                                  | . 85   |
|     | 2) Bortrag                                                                                                               | . 88   |
|     | 3) Der Gegenstand                                                                                                        | . 95   |
|     | a) Jagogische Wiffenschaft                                                                                               | . 100  |
|     | b) Gregese                                                                                                               | . 102  |
|     | c) Dogmatif                                                                                                              | . 109  |
|     | d) Moral                                                                                                                 | . 112  |
|     | e) Rirchengeschichte                                                                                                     | . 114  |
|     | 1) Praktische Theologie.                                                                                                 | . 118  |
| ,   | 7. Bleiß und Unfleiß ber Lehrer und Borer                                                                                | . 121  |
|     | 7. Die außere Erscheinung                                                                                                | . 132  |
|     | 8. Sittlichkeit ber Professoren                                                                                          | . 186  |
| •   | Unmerkungen zu R. IV.                                                                                                    | . 158  |

### XII

| V. Die Studirer      | nden.          |        |              |      |   |  |   | • | Beite. |
|----------------------|----------------|--------|--------------|------|---|--|---|---|--------|
| 1. Die Borrechte.    |                |        |              |      |   |  |   |   | 167    |
| 2. Die Wahl bes      | theologischen  | Stubi  | um <b>s.</b> |      |   |  |   |   | 168    |
| 8. Die Borbilbun     | ıg             |        |              |      |   |  |   |   | 170    |
| 4. Alter und Frul    | hreife         |        |              |      |   |  |   |   | 198    |
| 5. Die Deposition    | ı              |        |              |      |   |  |   |   | 200    |
| 6. Alumnate          |                |        |              |      |   |  |   |   | 206    |
| 7. Die Päbagoge      | en und Tischhe | erren. |              |      |   |  |   |   | 220    |
| 8. Roften und Un     | iterstützung   |        | ٠            |      |   |  |   |   | 228    |
| 9. Stubienzeit un    | b Studiengan   | g      |              |      |   |  |   |   | 281    |
| 10. Borlefungen,     | Disputationen  | unb L  | )ratio       | nen. | • |  |   |   | 240    |
| 11. Zucht            |                |        |              |      |   |  |   |   | 246    |
| 12. Sittlichkeit ber | Stubenten.     |        |              |      |   |  |   |   | 258    |
| 13. Stubentenverbi   |                |        |              |      |   |  |   |   | 279    |
| 14. Die akabemisch   | en Grabe       |        |              | ·    |   |  | • |   | 294    |
| 15. Abgang           |                | • • •  |              |      | • |  |   |   | 804    |
| 16. Die akabemisch   | e Reife        | · • •  |              |      | • |  |   |   | 305    |
| Anmerkungen          | zu R. V        |        |              |      |   |  |   |   | 316    |
|                      |                |        |              |      |   |  |   |   |        |

### Die Universitäten als firchliche Bilbungsanstalten.

Cs tann befremden, in der Reformationsperiode die Bildung der gufunftigen Diener der Rirche Universitaten anvertraut . zu sehen und nicht vielmehr Seminarien, wie ernstere Stimmen ber Begenwart dies für nothig erachten. Runachft bemerte man, daß die Reformatoren hierin nur dem Buge ber Beit gefolgt find, welcher auch die bie fcofligen Geminarien in den Universitätsanftalten untergebn ließ. Die erneute Errichtung von Seminarien in der katholischen Rirche datirt erft von der Tridentiner Berord. nung 1563 an, nachdem das von Lovola 1552 errichtete collegium germanicum in Rom das Borbild gegeben. Es ift diefes Borbild, welches einem Kardingl Bolus und Rarl Boromaus bei ibren Bestrebungen für folde Bildungsanftalten vorschwebte. 1) 3war follte man erwarten, daß namentlich die Berwilderung theologischer Jugend im dreißigjährigen Rriege auch im Protestantismus das Bedürfnig nach flöfterlicher Abichliegung und Rucht hervorgerufen hatte. Wir vernehmen auch das Wort eines der ehrwürdigsten Theologen jener Zeit, des Strafburger 3. Schmid: "Ein Gottesgelehrter muß gleich von der Biege an, von der Belt abgezogen, fo erzogen werden, daß man ftets das Biel feis nes Strebens vor Augen bat;" allein eine vom Universitätsverbande abgelöfte Bildung der Theologen lag doch nicht im Sinne des Mannes. Selbst die praktischen Prediger-Seminare, wie das von Loccum, Riddagshausen, entstehen erft am Ende des Sabre bunderts: damals äußert fich, unter Spenerichen Ginfluffen, auch Tholud, bas atab. Leben bes 17. Jahrh. L.

der fromme Sedendorf zu Gunsten theologischer Contubernien. 2) Früher jedoch ist die einzige Stimme, die sie für sämmtliche Theo-logen fordert, die des frommen Eiferers Menfart in Ersurt in der Borrede zu seiner "christlichen Erinnerung über die aus den evange-lischen Hochschulen entwichene Ordnung u. s. w. 1636." Der Grund, warum ein solches Bedürsniß sich nicht geltend macht, ist ein zwiefascher: einerseits die kirchlich e Zucht, welche zugleich mit dem kirch-lichen Charakter vom Mittelakter her bis in das 18te Jahr-hundert hinab über den akademischen Anstalten waltet; andrerseits die strengere akademischen Anstalten welcher ein Theil der Theologie Studirenden bis in das 18. Jahrhundert steht.

Schon die Universitäten überhaupt betrachtete die mittelal= terliche Ansicht als clerifale Anstalten. Das Studium, ursprünglich auf den geistlichen Stand beschränkt, erschien als ein geiftliches Beschäft, fo daß scholaris und clericus gleichbedeus tend wird. Selbst Elementarschüler erhalten das Prädikat clericuli.3) "Bum Lobe des Allmächtigen und zum allgemeinen Rugen" - wie die Bittenberger Stiftungsurfunde lautet werden die Bochschulen von den Fürsten gegründet, "in der guten Meinung - wie der fromme Cberhard in der Tübinger Stiftungsurfunde 1477 fagt - belfen zu graben den Brunnen des Lebens, daraus von allen Enden der Welt unverfiege lich geschöpft mag werden tröftliche und heilsame Beisheit zu Erlöschung ber für die Menschheit berderblichen Unvernunft und Blindheit.4)" Die Akademien bedürfen zu ihrer Begründung der papftlichen Privilegien. stehen unter Bischöfen, und andern hohen Geistlichen als Range Nicht nur in der überwiegend theologischen Universität von Paris find bis an das 16. Jahrhundert, sondern auch an den juriftischen Universitäten Staliens und an den deutschen die Lehrer aller Fakultäten mit wenigen Ausnahmen dem Colibat unter-Die Baccalaureen muffen die Burde der acolythi [bei denen die Che noch julaffig] haben, die Magifter die der subdiaconi, für welche der Colibat gilt, nach den alten Erfurter

Statuten (Motschman Erfordia litterata 1. Fortsey. S. 10.) des Priefters. Roch 1531 beflagt der Defan der philosophiichen Fakultät in Prag den Abgang dreier Magifter mit den Borten: Mag. enim Joannem de Javorzycz et Mag. Joannem Zluticenum ad rem uxoriam vocavit, Mag. vero Glatovirium ministrum verbi Dei esse fecit. 6) 3m Bolfe heißen die Studenten halfpapen, d. i. halbe Priefter. 7) Auch die Tracht ift geiftlich. Ragister und Baccalaureen tragen in Brag eine dem Saustleide der Geiftlichen abnliche "Tabarde," die Bafeler Statuten von 1470 (ms.), die Colner, Tübinger u. a. verpflichten quemvis scholarem. nur die Famuli ausgenommen, ju geiftlicher Rleidung. 8) - Die atademifchen Mitglieder genießen geiftliche Immunitaten, viele aus allen vier Kakultaten geiftliche Beneficien. Die Stiftung der Universität Wittenberg 1502 fam dadurch ju Stande, daß Churfürst Friedrich der icon ohnedies reichlich dotirten Schloffirche mit papftlicher Bewilligung eine Angahl Pfarren einverleibte, und fie dadurch junachft in ein Stift verwandelte, deffen Pfrunden er für die neu ernannten Professoren bestimmte. Die Burden des Stifte wurden mit den Stellen der Universität verbunden: Probst, Dechant, Scholafter und Syndicus bildeten die juriftifche, Archidiaconus, Cantor und Cuftos die theologische Kakultat; an fünf Ranonikate wurden die philosophischen Borlesungen geknüpft. 9) Da das Studium felbst gewissermaßen als ein im Dienste der Rirche fiehendes Werk betrachtet wird, fo genießen Litteraten das Privilegium, auch des Sonn und Festtags den Studien und Disputationen obzuliegen, 10) die Doftorpromotionen aller Fakultäten werden als kirchlicher Ritus und in Kirchengebauden · vollzogen.

Bon dieser alten Betrachtungsweise hat sich nun auch manches auf die Zeit nach der Resormation vererbt. "Pietas cujus causa praecipue academiae constitutae sunt," sagt Ranzser Jak. Andrea 1583 in einer Universitätsrede. 11) Cumque studia, heißt es in den Helmstädter Statuten von 1576 ms., doctrinae coelestis et optimarum artium, quae in academiis co-

luntur, a Deo ipso instituta et severissime mandata et gratissimum Dei sacrificium sint. Bie die Bafeler Statuten von 1459 ans Berg legen, daß auch die juristische und medicinische Rafultat die Chre Gottes zu befördern zu ihrer höchsten Aufgabe zu machen habe, fo beißt es auch in den leges acad. Witeberg. 1595: cum etiam philosophicus coetus pars esse debeat ecclesiae Dei. Auch in der evangelischen Rirche werden anfanglich in Betreff ihrer Borrechte die corpora academica von vielen Buriften als geiftliche Rorperschaften betrachtet, mabrend diefe Betrachtungsweise andrerseits im Interesse des Riscus der Univerfitatsftadte allerdings befampft wird. 12) Gelbft noch im Jahre 1682 behandelt der Jurift Anichen in seinem opus politicum (Frankfurt a. M. S. 1023) die Frage mit einiger Gafitation und will die Behauptung eines romifchen Juriften, daß wenigstens diejenigen, wo die Theologen die Mehrzahl bilden, als corpora ecclesiastica anzusehn scien, nur nicht "simpliciter unterschreis Bon Manchen murde den Studirenden aus eben jenem Gefichtspunkt das jus gladii abgeftritten. 13) Dagegen werden ihnen in den alten Statuten die weit über die Rniee herabreichenden Röcke anbefohlen; erst 1750 legen die Tübinger Stiftler die "verächtlich gewordene schwarze Rutte" ab, aber noch 1801 wird auf die schwarzen Mäntel und die geiftlichen Ueberschlägel gedrungen. - Auch in der protestantischen Rirche hatte fich bie Gewohnheit fortgesett, den Sonntag ju Borlefungen, Disputationen und Senatsversammlungen gu benugen. In Roftod fundigt Dav. Chytraus 1566 die Borlefung über den Brief an die Sebraer Sonntag um 6 Uhr an, Gerhard Fabricius die unter dem Namen catechetica vorgetragene populare Dogmatif. 14) In helmstädt halt heshufius, hofmann, in Bittenberg Bulfemann Sonntagsvorlefungen. 15) Auch die Schulen baben hebräifche und griechische Lekture des A. und R. Testaments. 16} In den Leipziger Statuten waren gemäß der Rirchenordnung von 1580 noch bis auf die Zeit von Thomasius herab ausdrücklich die Sonntagestunden von 12 — 2 den Disputationen vorbehalten. 17)

Rektoreinführungen und Doktorpromotionen aller Fakultäten wurden noch bis in den Anfang des gegenwärtigen Jahrhunderts in der Kirche vollzogen — jene noch 1790 in Göttingen, diese in Leipzig bis 1768 in der Paulinerkirche. Auch Vorlesungen und Disputationen werden z. B. in Rostock noch im 18. Jahrhundert ohne Anskand in der Kirche gehalten, 18) vielkach Decanatsconvente in den Sakristeien. 19)

Be mehr die berrichende Anficht den Lebranftalten einen gewiffen cleritalen Charafter beizumeffen geneigt mar, besto naturlicher die vorzugsweise ftrenge Berpflichtung ihrer Lebrer jum firchlichen Befenntniffe. Nullus, verord. nen die Tübinger Statuten von 1601, ullo tempore, de cuius sincera religione dubitetur, ad professionem eligitor. A nullo priusquam Formulae concordiae subscripserit, iuramentum re-Mit abmechselnder Strenge murden in Sachsen cipitor. und ähnlich in andern Ländern — von der Zeit Churfürst Augusts an nicht nur fammtliche Lehrer der Universitäten, fondern auch die promovendi in allen Kakultäten, beziebungsweife auch die fogenannten Exercitienmeister, die Recht. und Tanglehrer, bis an's Ende des 17ten Jahrhunderts gur Unterschrift des Konkordienbuchs verpflichtet.20) Der Jenaische Profefforeneid von 1632 lautet: "Ihr follt geloben und fchwo. ren, daß ihr wollt bei der reinen Lehre und driftlichen Betenntnig biefer Lande, wie biefelbe in der erften ungeanderten Augeburgifchen Confession und deren Apologie begriffen, in den Schmaltalbifchen Artifeln, beiden Ratechismen und dem driftlichen Ronfordienbuch wiederholt ift, beständig ohne einigen Falsch verbleiben und verharren, dawider nichts beimlich oder öffentlich praktici. ren, auch wo ihr vermerft, daß andere folches thun wollten, da f. felbe nicht verhalten, sondern gebührlich ohne Scheu offenbaren, wo auch Gott verhangen mochte (bas er doch gnadiglich abwenden wolle), daß ihr euch felbit durch Menschenwig und Bahn von folder reinen Lehre entweder zu den Bapiften, Calviniften oder obbemerkter reiner Confession widrigen Sekten abwenden

würdet, solches Ihro Fürstl. Snaben ungescheut anmelden und Ihre Resolution hierin erwarten." 21) Rach dem Bistationsvekret von 1669 sollte zugleich von sämmtlichen Lehrern, "auch den Syndicus und Universitätssekretair mit eingesschlossen," eigenhändig die formula concordiae unterschrieben werden und seit dem Bistationsdekret von 1679 kommt hiezu selbst eine Abschwörung des calizinischen Synkretismus in folgender von den Prosessoren aller Fakultäten unterzeichneten Kormel. 22)

"Bor derer Durchlauchtigften Fürsten und Berrn, u. f. w. bekenne ich Endes Benannter: Nachdem Anno 1661 etliche derer lutherischer und calvinischer Lehre zugethaner theologi zu Rinteln und Marburg fich zusammen gefüget und nach etlider Tage lang aus den vornehmsten Glaubens articuln gehals tenen Conferenzen unterm dato vom 9. July erwähnten Jahres ein Conclusum herfürgegeben, deffen Inhalt dahin gehet, daß die darinnen angezeigte zwischen beiden Religionen schwebende sehr wichtige controversia das fundamentum sidei et salutis nicht aus gingen, sondern eines jeden Meinung in der Rirche Gottes salva fido geduldet, auch die calvinischen Lehrer ungeachtet des mannichfaltigen vorhandenen dissensus in die Brüderschaft mit diesseis tigen theologis aufgenommen werden könnten — und aber diefes derer Rintelischen erfundenes temperamentum also bewandt, daß daffelbe unferm driftlichen Glaubensbefenntniffe und dem Grund unferer Seligkeit direkt zuwiderläufet, daraus der Rirchen Gottes eine höchst gefährliche Berruttung und ein dem fundlichen Bleisch und Blut zwar annehmlicher, sonften an ihm felbst verdammlicher syncretismus und ungewissenhafte Meinung, ale ob es gleich gelte und in Erlangung oder Berluft der Seligfeit nichts ju bedeuten habe, man moge zur ungeanderten Augsburgischen Confeffion ober zu derer reformirten Lehre treten, je mehr und mehr einreißen dürfte: dannenhero höchstgedachte Ihre Fürstliche Durchlauchtigkeiten — in Erinnerung dero von Gott anvertrauten hohen Auts, auch mit vorgehabtem reifen Rath, allem besaglichen Uebel und

fonderlich derer collocutorum, wie daß fie die andern mehr Rirchen und Universitäten in Diese vermengte Ginigkeit bringen wollten haben ... unter anderm bei dero gesammten Univerfitat Reng' am zuträglichsten zu fenn erachtet, wann dem juramento Professorio eine gewiffe Clausul eingerudt und bergestalt alle und jeder neu antretende Professores ben syncretismum gu verschwören gehalten, diejenigen aber, die albereit murtlich in' Bflicht und Dienften fteben, durch einen eidlichen Revers gu' Belder Ihrer Fürft. einem ebenmäßigen verbunden mürden. lichen Durchlauchtigkeiten löblicher Anordnung billig in Unterthanigkeit nachzuleben, 3ch mich fculbig, auch meiner ohne bem tragenden Bflicht und zu unferer allein felig machen. ben lutherifden Religion habenben rechtschaffenen Gifer allerbings gemäß zu fenn erachte: als thue, über vorbin abges legten Religionseid ich mich fernerweit dabin verpflichten, daß ich weder mit Papiften noch Calviniften noch einiger anderer ire riger Lehre, feinem syncretismo zugethan bin, werde auch durch Bottes Bulfe berfelben fo lang ich lebe, nicht beipflichten noch augethan fevn."

"Da ich aber je, aus Gottes Verhängniß hierzu verleitet, denen Syncretisten beipflichten würde, will ich solches alsobalden selbsten anzeigen und Ihrer Fürstl. Durchlauchtigkeiten fersnerer Verordnung darüber gewarten. Und zwar alles dieses versspreche ich bei dem Wort der Ewigen Wahrheit und so wahr mir Gott helse."

"Folge dessen ist dieser Revers von dem Secretario der Universität geschrieben und darauf von mir dem Rectore, auch allen und jeden Prosessoren an Hand und Siegel wissentlich vollzogen worden. So geschehen Jena den 20. Septembris anno 1679." Kolgen die Unterschriften der 19 Brosessoren aller Kakultäten.

Auf Berlangen der theologischen Fakultät muß 1679 der Jenaische Mathematifer Erh. Beigel revociren, welcher es gewagt, aus den Principien feiner Biffenschaft die Trinität zu erweissen! "Demnach — lautet seine Revokation — mir von den fürstlis

chen Herrn Commissarien Vorhaltung geschehn, wes maßen die theologische Fakultät sich über mich beschwert, als wenn ich der Erklärung heiliger Schrift mich ungebührlich anmaßte, aus den principiis arithmeticis das mysterium trinitatis zu demonstriren mich unterstanden, als habe ich kein Bedenken getragen, dasjenige, was nach dem Bedenken der Herrn Theologen heterodoxum, impium in meinen lectionibus und Schriften erkannt worden, mich dergestalt zu erklären, daß solches alles und jedes kraft dieses zum kräftigsten widersprochen haben will."

Mit mehr oder minderer Strenge dauert die statutarische Verpstichtung der Lehrer aller Fakultäten zu den Symbolen bis in das 19. Jahrhundert sort. "Praecipue autem, sagen die Hallichen Statuten von 1693, consensus sit inter omnes et singulos Prosessores in religione christiana et doctrina evangelica, scriptis prophetarum et apostolorum et Augustana consessione (diese allein) comprehensa. Der selbst in Chursachsen schon um 1720 eingetretenen Vernachsassigung tritt das Wittensberger Visitationsderret von 1727 durch Einschäfung des iuramentum religionis für alle öffentlich en Lehrer entgegen. In Leipzig wird dies Verlangen selbst noch im 19. Jahrh., nämlich 1811, gestellt und nur auf ergangenen Protest 1812 auf die the oslogische Fakultät beschränkt.

Später als die anderen lutherischen Fakultäten scheint die dänische in Ropenhagen einer symbolischen Berpflichtung untersworfen worden zu seyn. Noch 1609 konnte sich Prof. Stubäus in seiner Streitigkeit mit Bischos Resenius darauf berusen, daß überhaupt die dänische Rirche keinem Symbolzwange unterworssen seit. Erst 1625 wurden theologische Prosessoren und Geistliche zur Unterschrift der Augustana (die Ronkordiensormel war bekanntlich nicht anerkannt worden) verpflichtet und 1635 wurde aus Reue die Bereidigung darauf verordnet.24)

Die Strenge symbolischer Berpflichtung ift in der reformirten Rirche nicht geringer als in der lutherischen. Rur die Beidelberger Statuten von 1672,25) unter dem Einflusse der

unioniftifden Tendengen Rarl Ludwigs, haben milbere Beftim-Der Doftoreid foll geleiftet werden "auf das Bort Sottes, die Sauptsymbole und die Augustana, wie fie von den orthodoxis ecclesiis verstanden" - "was die Streitpunfte ber reformirten Rirche anlangt, fo follen die Brofefforen die Meinung. halten, die vor Anfang des Rrieges 1618 gelehrt, doch ohne Berdammung derjenigen, die ein Anderes ftatuiren. neuen controversias, so fast alle Tage auf die Bahn fommen und allem Anschein nach noch mehr entstes ben werden, sich durchaus nicht einlassen, sondern entweder gar davon abstrahiren und in generalibus bleiben, oder entweder beider sententias mit bei. derfeits rationibus gleichsam nur historice vortragen." Die anderen Sakultaten werden nur auf Bort Bottes und öfumenische Symbole verpflichtet. Aber der aufgeflarte Churfurft tragt auch 1672 beim Tode des von Saumur berufenen Tanaquil Faber fein Bedenten, den Juden Spinoga jum philosophischen Lehrstuhl berufen zu laffen. Rur durch deffen eigene Ablehnung fam die Anstellung nicht gur Ausführung. 26) Bang andere dagegen auf anderen reformirten Mademieen. Roch bis in die Mitte des 18ten Jahrhunderts verlangte Marburg, Berborn in Naffau, Samm in Beftphalen, Duisburg, von fammtlichen Mitgliedern bes corpus academicum bas reformirte Glaubensbekenntnig. 27) Das fpatere Schweiger Bekenntnig, der consensus Helveticus, erhebt bekanntlich auch das Alter der hebraifden Botalgeichen gum Glaubensartitel: als 1693 dem Professor humaniorum Crespin in Bern daffelbe zur Unterschrift vorgelegt mird, giebt er fie in folgenden Borten: "ne ego Dan. Crespinus hum. litter. Prof. honor., quem omnes sciunt in Hebraeis plane rudem et methodi scholasticae oblitum, cuiquam fucum faciam.. exceptis, quae captum meum superant ... cactera juxta cum patribus et fra-Auch für die niederlandischen Sochschulen tribus sentire. 28) hatten die postacta der Synode von Dordrecht, 1618 sess.

163, das Befenntnig ber Mitglieder aller Fakultaten "zur rechtgläubigen Confession" geltend gemacht; wogegen die Leydener Professoren, welche bereits ein alteres "Ginigkeitsformular" befagen, Protest erhoben. Begen den Ausgang des 17ten Jahrhunberte werden auch in bolland die früheren Berpflichtungen vericharft. 29) Es war die Zeit der Streiteshige zwischen Cocceja= nern und Woetlanern, welche von Seiten der burgerlichen Autoritaten noch ftartere Gingriffe in die Lehrfreiheit hervorrief als einst in ben arminianischen Rampfen. Die Absetzung des ehr= murbigen Beidanus in Leyben giebt einen abichredenben Beleg. Mit Intereffe lieft man den Protest jenes Theologen in den consideratien over eenige Zaaken onlangs voorgevallen in de Universiteit binnen Leyden. 3. A. 1676. Bor 11/2 Jahren hatten Die Ruratoren und Burgermeifter die theologische und philosophis fche Fakultat auf bas Rathhaus entboten, um ihnen ihre Beforgniffe über die obichwebenden Streitigkeiten vorzulegen. Januar maren von benfelben Antoritäten 20 Gage der Coccejaner und Cartefianer zu lehren unterfagt worden. Mit Mannlichfeit entgegnet Beidanus: "wir verfteben nicht daß jene Gage blog darum verworfen werden, weil diefelben weder in der Confelfion, noch im Ratechismus, noch in den canones Dordraceni fo ausgedrückt feien: foll denn der akademische Unterricht gar nichts mehr enthalten? (G. 5.). Unfre Theo. logen unterfcheiden leider nicht articuli catholici und theolo-Bon unfern Gegnern trennen uns nicht sowohl Lehrpunkte - ale der Mangel an Liebe (G. 19.)." Gine mertwurdige, von der Beneration für die Gelehrsamkeit dem damaligen Rigorismus abgebrungene Ausnahme ift, mas ber Jenaer Bebraift Dang in ben Bifitationsaften über einen Antrag mittheilt, welcher ihm 1684 von den Ruratoren in Leyden gemacht worden. Man war bereit gewefen, ihm dem Lutheraner eine ordentliche Professur ju übertras gen, und wollte fich mit feinem Berfprechen genügen laffen, que weilen den reformirten Gottesdienft ju besuchen und einmal des Jahres mit den Reformirten das Abendmahl zu nehmen. 30)

Selbst auf Studirende erstreden sich hie und da die Berspssichtungen. Bei Gründung der Genfer Academie wird ein die Hauptglaubensartikel umfassendes Jurament für die Studirenden entworfen und abgelegt. 31) In Herborn werden Studirende vor Einschreibung ins Album auf die Bibel und das symb. ap. verspssichtet. 32) In Tübingen hatte das vorresormatorische Statut von 1477 die Studiosen angewiesen, wo sie etwas a side dissonum vernähmen, binnen 8 Tagen Anzeige zu machen, 33) eine Tübinger Berordnung unter Herzog Ludwig 1584 und eine Wittenberger von 1592 gebot, alle calvinistischen Ungarn und Schweizer zu entscrnen (ms.).

Sinsichtlich ihrer Berwaltung waren zwar schon die vorresormatorische Asademieen, vermöge ihrer korporativen Bersassung der unmittelbaren Direktion der Kirche entzogen, und wenn
nach der Resormation jene korporativen Rechte in einer oder anderer Beziehung Abbruch erlitten, so geschah dies zu Gunsten
der Staatsgewalt und nicht der Kirche. Dennoch läßt sich sagen,
daß der Kirche auch an der Aussteht über die höheren Schulen noch einiger Antheil geblieben sei, wie die der niederen ihr
ganz gehörte. Hierüber im solgenden Abschnitt.

Blieb so den Universitäten in allen vier Fakultäten das Bemußtsehn, Glieder des kirchlichen Organismus zu seyn, so konnte Bildung der Theologen im kirchlichen Sinne hinlänglich gesichert erscheinen: nur im Interesse sittlicher Zucht konnten besondere Anstalten gewünscht werden. Bei den Theologen fand jedoch diese bereits statt. Ginen größern Theil der Theologen einige auch aus anderen Fakultäten — sinden wir in der That in Contubernien und Stiftern einer klösterlichen Zucht unterworfen. Benige deutsche Hochschulen ausgenommen, befindet sich überall eine Anzahl von 12 — 150 Theologen unter Aussicht von Inspektoren und Repetenten in Alumnaten. Aber auch die übrigen genießen nicht der akademischen Freiheit der neueren Zeit. Bis gegen Mitte des Jahrhunderts sind sie Privat-Präceptoren übergeben, bis in das 18. Jahrhundert als Commensalen von Professoren unter beren besondere Beaufsichtigung und Berathung gestellt, halbjährig sollen sie sich zu einem Examen stellen. So wird es allerdings begreislich, wenn auch den frommsten und kirchlichsten Männern jener Zeiten der Gedauke sern bleibt, eine Ausscheidung der theologischen Fakultät aus dem Universitäts-verbande als dringendes Bedürsniß der Kirche-anzusehen.

<sup>1)</sup> Theiner bie geistlichen Bilbungsanftalten 1835. Balter Rirchenrecht 7. A. 8.207.

<sup>2)</sup> v. Sedenborf Chriftenftaat. III. 9. 5.

<sup>3)</sup> Du cange s. v. clerici. Alexander de Billa in der bis in die Anfänge des 16. Jahrhunderts gebrauchten metrischen Grammatik sagt: scribers clericulis paro doctrinale no vellis.

<sup>4)</sup> Grohmann Annalen ber Universität Bittenberg 1801. I. S. 5. Bot Befchichte ber Universität Tubingen 1774. Beil. 2.

<sup>5)</sup> In Baris wurden erft 1452 die Aerzte und burch die Statuten von 1600 bie Canonifien vom Colibat befreit (Savigny Befchichte bes romifchen Rechts im Mittelalter III. S. 361. Thurot de l'organisation de l'enseignement dans l'université de Paris au moyen age. Paris 1850 S. 31). auch auf ben vorzugsweise juristischen Sochschulen Italiens verlangten bie Statuten bas Colibat. Dennoch tommen, sowohl in Baris als in Bologna, Babua Ausnahmen vor (Savigny a. a. D. S. 189.). Daffelbe Berhalt. niß bei ben Professoren aller Fakultaten auf ben beutschen Universitäten, in Brag, Beibelberg, Leipzig, Roftod, Tübingen (Bach. Schneiber chronicon Lipsiense 1655 S. 292. Geschichte ber Dochschule ju Beibelberg in Bunbt Magazin für pfalzische Gesch. I. S. 271. Abauctus Boigt Bersuch einer Geschichte ber Universität Prag 1776. S. 82. Roftoder "Etwas von gelehrten Sachen" Th. IV. S. 132. 778. V. S. 170. I. S. 609.). Aber auch bier kommen überall zuweilen weltliche und verheirathete Professoren vor, in Leipzig Johann von Breitenbach um 1488, Simon Biftoris 1580 (5 o m m el de ordinariis facultatis juridicae Lipsiensis 1767 S. 19. 22.); in ben Prager Statuten ift von magistri saeculares und clerici bie Rebe, f. Boigt a. a. D. ; in Tübingen z. B. Reuchlin f. Danerhoff Joh. Reuchlin 1830 S. 25. u. A. Das Berhaltniß scheint biefes gewesen zu senn. Da bie Besolbung zum Theil in geiftlichen Beneficien, in ben Ginkunften von Canonitaten, Probsteien, Bicarien bestand, fo mußte, wer hieran participiren wollte, sich bem Colibat unterwerfen, boch felbft nicht alle geiftlichen Beneficien waren mit geistlichen Amtsverrichtungen verknupft. Es gab Bicarien ohne bie Berpflichtung Reffe zu halten, welche lediglich Beneficien für bestimmte Lektoren waren (Rostocker Etwas IV. S. 449 "über bie Vicarien, welche bie Atabemie noch im Jahr 1525 in Aufsicht gehabt." Bot Geschichte ber Univerfitat Tubingen 1774 S. 20.). So wird bas Berhaltniß ber geiftlichen und ber weltlichen Profefforen in Coln aus. brudlich bargestellt in Bianco Bersuch einer Geschichte ber Universität und ber Immafien von Coln 1833. S. 16. 18. Unter ben katholischen

Theologen und Juriften bleibt bie Frage über ben clerikalen Charakter ber Akademieen bis in bas 18. Jahrhundert streitig. Doch wird fie — besonbere mit Berufung auf bas Funbations- und Bisitationsrecht ber Fürsten - am Ende bes 17. Jahrhundert felbst von bem spanischen Jesuiten Andr. Mendo de Jure academiarum (Enon 1668) I. I. qu. 8. negativ entschieben - auch Die Falle nicht ausgenommen, wo bie überwiegende Bahl ber Mitglieber clerici find. Gegen bie Zeit ber Reformation bin findet fich aber überhaupt die Rachgiebigkeit im Zunehmen. Bon David Pfeifer origines Lipsienses 1689 merben S. 874 aus ber Beit Bergogs Beinrich mehrere Beispiele angeführt, wo, des Widerstrebens der Collegien ungeachtet, Juriften und Philosophen fich verheirathen. Mus ben Beibelberger Statuten ber philosophischen Fakultät macht Bunbt in bem Programm memorabilia nonnulla facultatis philosoph. Heidelbergensis 1779 S. 29 folgenbe Mittheilungen. Das altefte Statut verorbnet für bie magistri artium: quod nullus eorum sit uxoratus. Der erfte verheirathete Licen-Er mar im Jahr 1898 bereits jum Eratiat ift Jobocus Bollenborp. men zugelaffen und bem Rangler prafentirt worben, ale er bie Anzeige machte, verheirathet zu fenn. Er murbe nun zwar zu bem Grabus zugelaffen, boch unter ber eiblichen Berpflichtung, auf bie Theilnahme am Concilium ber gakultat und ber Univerfitat teinen Anspruch zu machen. Ein abermaliges Beispiel tommt 1480 vor: Gerhard von Genlenhausen hatte, obwohl verheirathet, auf besondere Empfehlung bes Churfürsten bie Magifterwurbe erlangt - man beschränkte fich barauf, ben verheiratheten Ragiftern bie Anftellung als Regenten in ben Contubernien ju verweigern. Bumeilen ift wohl auch bamals von ben magistri legentes bie Berpflichtung, eine bohere Beihe nachträglich zu nehmen, abgegeben worben, ohne ihr fpater nachzukommen. Gin Beispiel ift Abalard und Leo Allatius, fruher Profeffor bes Griechischen in Rom, welcher lettere bis in fein hohes Alter bei ben nieberen Beihen blieb - aus neuerer Zeit D. Beger, welcher noch als Profeffor ber Theologie in Freiburg in ben Cheftanb trat und erft feit turgem in die philosophische Fakultat überzutreten genothigt wurde.

- 6) Monumenta univ. Pragensis 1832. T. II. S. 302.
- 7) Roftocker Etwas II. S. 237.
- 8) Abauctus Boigt Geschichte ber Universität Prag 1776 S. 41. Bianco a. a. D. S. 500.
  - 9) Grohmann Annalen ber Universitat Bittenberg I. S. 110.
- 10) Unter den 181 Privilegien der Studenten, welche Rebuffus de privilegiis universitatum anführt, ist das erste, nach gehörter Messe studenten und disputiten zu dürsen. An der Pariser Universität wurden an den Festagen Borlesungen über die Ethis des Aristoteles und über Mathematist gehalten (Thurot de l'organisation de l'université de Paris S. 80. 81.); "diedus dominicis ac sestivis praelectiones ethicae siunt hora sexta, rhetoricae hora decima" (Vernulaeus academia Lovaniensis S. 123.). In einem Rostocker Lektionskataloge von 1520 kündigt ein Theologe diedus sestis hora prima, summis sestis duntaxat exceptis, eine Vorlesung über die summa des Thomas an (Rostocker Etwas II. S. 797.). Die Prager

Statuten gestatten an ben Festagen nur Rachmittags Norlesungen und unentgelblich, "absque pastas [b. i. Honorar] requisitione et propter Deum" (monumenta historica universitatis Progensis 1830. T. I. S. 74.). Der erwähnte spanische Jesuit bagegen betrachtet es als selbstverstäublich, daß, da am Sonntage nur opera servilis verboten, d. i. corperalia, Borlesungen halten und nachschreiben als ein überwiegend geistiges Werk nicht untersagt sei, selbst dann nicht, wenn es lucri causa geschehe (Mendo de jure academico T. III. qu. 16. I. II.).

- 11) Oratio de disciplina in acad. Tab. 1582 S. 6.
- 12) Besonders wurde in Rost od ber Streft über den clerikalischen Charafter ber Akademie mit Gifer von beiden Seiten geführt, das Für von dem berühmten Juristen daselbst, Ernst Cothmann, in seinen responsa academica Frankf. 1619. resp. I. vertheidigt, das Gegen von dem Syndikus der hanseatischen Städte, Domanus, worüber ein Brief von Rahn aus Rostock 1626 an Calixt berichtet in den epp. ad Calixtum, vol. II. cod. ms. Gotting. S. 66.
- 13) Justus Gottse. Rabener amoenitates historico-philologicae Leipzig 1695 S. 392.
  - 14) Rostoder Etwas I. S. 421. 624.
- 15) Dippoldt bie Landesschule zu Grimma 1783 S. 155. Chr. &. Schulze bas Gymnasium in Gotha S. 128.
  - 16) Beift ber luth. Theologen Bittenberge 1852. S. 18.
  - 17) Teftament bes v. Diffe, herausgegeben von Thomafius S. 393.
  - 18) Roft. Etwas IV. S. 421.
- 19) Die Jenaer Bisitationsakten von 1644 S. 154; in Leipzig 1603 (annales von Schneiber); in Bafel (acta univ. Basil. zu 1593 ms.)
- 20) In Wittenberg war die Berpflichtung auch auf die form. concordiae burch Churf. August angeordnet, von Churf. Christian I. aber wieder aufgehoben worden, "wie auch unfer geliebter herr Bater feliger etliche felbft bamit verschont" - nämlich Matth. Wefenbed und beffen Better (Wittenb. Statutenb. ms. S. 71.). Das Wittenberger Bisitationsbekret von 1624, in Uebereinstimmung mit bem Leipziger von 1616 (bei Lunig cod. Augusteus I. S. 919.), gestattet für bie von außen Gefommenen folgenbe Bergunftigung : "Bollen ber theologischen Fakultat wegen Religionsschriften und Subscrip. tion auch aufgetragen haben, bei ber ganzen Universität in fleißige Dbacht ju nehmen, bag in iuridica, medica et philosophica facultate bie Frem. ben bei ber Subscription ber ungeanberten Augeburgischen Confession, die Ginheimischen aber und alle candidat. theol. sauch die Stipendiaten bes Alumnats | zugleich auf bas Concordienbuch gewiesen werden" (Wittenb. Statutenbuch S. 68. ms.). "Auch follen bie anderen Fakultaten keinen zu ihren gradibus zulaffen, ohne daß er von der theologischen Fakultat ein Beugniß habe, baß biefes gebührlicherweise erfolgt fei." Das Bisitations. bekret von 1668 schärft nicht nur die lettere Verordnung aufs Reue ein, fondern verlangt auch, baß bie extranei magistri, wenn fie bei ihnen lesen, nicht ausgenommen seien (Wittenb. Statutenbuch ms. S. 1136.). Das Leipziger Bisitationsbekret von 1658 verlangt von ben Sprach. Tang. Fecht-

- meistern, baß sie ber mahren [lutherischen] Religion zugethan seien (Thomas ius historie ber Weisheit und Thorheit UI. S. 56.).
- 21) Zenaische Bisitationsaften von 1644 S. 492. Die Theologen waren von biesem Gibe eximitt, nämlich insofern als er mit im Dottoreibe enthalten die anderen Fakultäten verbanden sich burch handschlag.
- 22) Jenaische Bistationsakten 1679 Vol. II. S. 28. 97., auch bie Bittenberger Akten "Mufaische Streitigkeiten" fasc. I.
- 23) Weber sachsisches Kirchenrecht I. S. 216 f. Wittenberger Statutenbuch ms. S 584.
- 24) Staatsbürgerliches Magazin für holftein Schleswig von Falf II. S. 486.
  - 25) Seibelberger Universitätsarchiv.
- 26) Beibegger vita I. L. Fabricii S. 74. Die authentische Rachticht über diese oft unrichtig ergählte Thatsache ist hienach diese: Fabricius, welchem der Auftrag geworden war, an den jüdischen Philosophen zu schreiben, hatte einsließen lassen, man hoffe, er werde die Freiheit zu philosophiten nicht zum Umsturze der öffentlichen Religion misstrauchen. Der offene und unabhängige Mann lehnte ab, "weil er nicht wisse, in welche Grenzen die Freiheit zu philosophiren eingeschlossen werde, bei der er die öffentliche Religion nicht storen dürse."
- 27) In Marburg konnte ber nachmals so berühmte Jurist Bütter keine Prosessium erlangen wegen seines lutherischen Bekenntnisses (Just i Geschich, der Univ. Marburg in der Zeitschrift "die Borzeit," S. 121.); in Hamm war 1760 ein D. med. zum Prosession der Mathematik vorgeschlagen worden, von den gestlichen Mitgliedern des Schulsenats war "wegen seiner lutherischen Religion" Einsprache erhoben worden, der ausgeklärte Minister Zedlitz rescribirte, ob sie auch einen Unterschied zwischen lutherischer und reformirter Mathematik annahmen? (Waahter Geschichte des Hammschen Symnasiums 1818. S. 87.). Dagegen sah man sich unter gewissen Restrictionen 1633 genötligt, aus Mangel an reformirten Bewerbern einen lutherischen Theologen in die theologische Fakultät auszunehmen. (Hausen Gesch, der Univ. und Stadt Frankfurt 1800 S. 105.).
  - 28) Histoire des troubles arrivés en égard du consensus 1726 S. 52
- 29) Rift "über bie zunehmenbe Autorität ber Glaubensbekenntniffe" in Ropaarbs kerkelyke archiv IX. S. 185 f.
  - 30) Jenaische Visitationsaften 1696.
  - \*81) Leges academiae Genevensis. Genevae 1560.
  - 82) Steubing hohe Schule v. Berborn S. 283.
  - 33) Ren ich er Burtembergifche Univerfitategefete 1848. S. XXIII.

## Regiment und Berwaltung ber Universitäten. 1)

Die Rörperschaft der Univerfitat - im ursprünglichen Sinne nicht die universitas scientiarum fondern studiosorum, magistrorum - hat den Mittelpunkt ihrer Berwaltung in dem Rettor ihrer Bahl. Schon von Grundung der Univerfitaten ber ift er mit fürftlicher Burde befleibet. Seit dem Ende Des 15ten Jahrhunderts führt er das Bradifat Magnificeng; noch 1715 erwurft Mende, daß der leipziger Stadtfoldat vor dem Reftor das Gewehr prafentirt.2) Wo der Furft nicht felbft als Reftor an die Spipe ber Universität tritt, vertritt er als Bro Reftor Deffen Stelle, quocirca - heißt es in einem Ro. ftoder juriftischen responsum aus dem Ende des 16. Jahrhunderts - eum injuria afficientes po en a capitis plectuntur. 3) Bab. rend feines Amtes tann er nicht vor Bericht gezogen werden. 4) In Braunschweig, Solftein, Medlenburg, Sannover u. a. laf. fen fich die Rurften felbst mit diefer Ehre betrauen, und Bergog August von Braunschweig vergißt nie, seinen Mandaten an Die Universität das R. beigufügen. Wenn der Reftor bei feierlis den Aufzügen im Burpurgewande, mit golbener Rette, unter vorgetragenem filbernem, fcmer vergoldetem Scepter 5) ericheint, bat nur der Landesfürst und der Bischof') - felbst auch diefer nicht überall — ben Bortritt vor ibm. Wie einst Raifer Rarl V. ben Rettor zu Löwen, fo läßt Joachim II. den Reftor von Frantfurt zu feiner Rechten geben und erwiedert, als diefer fcuch. tern gurudtritt: "Wir wollen's alfo gehabt haben.",") Alte Statuten verlangen, daß er ftets fein Chrenkleid trage8) und gleich.

fam als ein Befen boberer Art felten nur in publico conspecta fich zeige. 9) Roch vom Jahre 1714 wird uns aus derjenigen Universität, an welcher überliefertes Bertommen am langften baf. tete, aus Leipzig, von einem Leichenbeganquiffe bes Reftor Die . tins berichtet, welches an Bomp einem fürftlichen nichts nachgab.10) - Auf einigen Universitäten wird der Rektor reiheum gewählt durch alle Kakultäten, auf andern aus dem gromium fammtlicher Brofesforen, auf einigen jahrlich, auf anderen halbjabrlich. Schon bas scrutinium wird mehrfach wie in Bittenberg, Altdorf u. a. in der Rirche vollzogen, um fo mehr die pomphafte Ginführung. Sie gefchieht unter dem Belaute aller Gloden - in Gottingen bis gum Anfange Diefes Jahrhunderts, 11) bei feierlichem Gottesdienft. Nach Abhaltung einer Rede übergiebt der Abgebende vor dem Altar dem Antretenden die Infiguien, die filbernen Scepter, das Statutenbuch, Siegel, Schlüffel und das Purpurgewand, und der Antretende erbittet den Segen des himmels. Bon befreundeten Universitäten werden Reprasentanten gur Bezeugung ber Theilnahme geladen, die Landesbehörden fenden Abgeordnete - ift der Landesherr felbft an der Gegenwart verhindert, fo fehlen nicht feine Bertreter. Das Bebet, welches D. Beier. Prof. ling. hebr. 1659 in Leipzig bei Uebernahme ber Burde ablegt, lautete also; "In beiner Sand fteht es, Jemand groß und ftark zu machen; nun, herr mein Gott, ich weiß, daß des Menschen Thun steht nicht in seiner Gewalt und in Riemandes Macht, wie er wandle und seinen Bang richte: derowegen, weil bir, mein Gott, gefallen, mich jum Saupt der Deinigen bei diefer Alademie zu machen, ich auch in und an mir nichts finde als Schwachheit und Unvermogen, wohlan, fo gieb du mir, Berr, beinen Beift der Beisheit und des Berftandes, ben Beift des Raths und der Starte, den Beift der Erfenntnig und der Aurcht bes herrn u. f. w. 12) Das damals, mehr noch als jest, une vermeidliche Gastmahl bildet den Schlug. 13) - Unter den Borrechten ift eines der eigenthumlichsten die Creirung der Pfalge grafen 14) - eine Quelle reichlicher Ginfunfte: bem Pfalggra-Tholud, bas afab. Leben bes 17. Jahrh. I.

fen nämlich war verliehen, Dichter zu fronen, uneheliche Rinder zu legitimiren, Minderjährigen die venia aetatis zu ertheilen, Chrloserklärten das Ehrenrecht zu restituiren. Noch am Ende des vorigen Jahrhunderts sucht ein zur Karrenstrase Berurtheilter die restitutio samae bei dem Göttinger Prorektor nach, wogegen indes damals die Regierung Einspruch thut. 15)

Bei wichtigen Angelegenheiten bat ber Reftor mit bem Sengt zu berathen, ju welchem entweder die ordinarii fammtlich, ober in begrenzter Bahl gehören, bei weniger wichtigen mit bem collegium decanale. In Bittenberg und Leipzig, wie in Baris, Bologna, fommt ein Nationalconcil aus Beifigern jeder der 4 Rationen hinzu, in Erfurt ein consilium zweier Mitglieder aus jeber ber Fatultaten. 16) Auch finden wir in Leipzig, Bittenberg, Marburg politische Curatoren. Bie noch jest gur Inspicirung der Rlöfter Bifitatoren unter dem Ramen resormatores ausgesandt werben, fo ermählte der Bapft oder die Barifer Universität gur Bifitation der Anstalt überhaupt oder einzelner Theile derfelben von Zeit an Beit reformatores. 17) Unter diefem Ramen hatte nun auch Marburg zur Zeit von Landgraf Philipp an dem Geh. Rath Oldendorp einen fürstlichen Curator, 18) dem auch die Bestellung ,, tauglicher Professores" aufgetragen. 19) In Wittenberg und Leinzig batten die dem Reftor beigeordneten vier Reformatoren 20) die Lehrfunden anguordnen, Befoldungen auszutheilen, Berbefferungsporfchläge zu machen: Unter Christian I. 1588 werden diefe "commissarii perpetui" abgestellt, doch wird noch 1614 mit ihver Biedereinführung gedroht, falls der Senat nicht felbit auf Arengere Beobachtung ber Gefete feben werde. - Abhangiger von der Staatsgewalt als anderswo erscheint Reftor und Senat in den Freiftaaten. Patricifche Freiftagten muffen ihrer Natur nach auf felbftandige Rorporationen eifersuchtig und ihre Gelbft-Randigfeit zu beschränken geneigt sebn. Der Rurnbergifchen Universität Alidorf waren vier Pfleger aus dem Rathe vorgesetzt, benen die Anstellung mehrerer Universitätsbeamten, die Bahl ber Mimmen und Beneficiaten, Die Berufung und Ginführung ber

Professoren zustand; der Protanzler, ein Rechtsconsulent, hatte neben dem Dekan die Censur juristischer Inauguralschriften. 22) Rach den Straßburger Statuten votiren die räthlichen Euratoren selbst im Senat mit. Es heißt c. 1.: "Drei Scholarchen und zwei Assessoren sollen jederzeit ihres Lebens die Universität verwalten und der Scholarch, der von Adel sehn muß, soll der eineellarius sehn. Diese sollen jederzeit an einer besiondern Tasel sigen und nach dem Rektor votiren. 122) In Bern und Jürich stand die höhere Lehranstalt, mit der niesderen zu einem Ganzen verbunden, auch in gleicher Abhängigkeit vom Scholarchat. Von dem Privilegienstreite dieser Akademien mit der Staatsbehörde wird in einem solgenden Abschnitte die Rede sehn.

Die nachfte Burde neben der des Reftors ift die des Range 36r Urfprung ift ein zufälliger. In Baris mar ber lers. Domfangler zugleich Auffeber über die Domfdule: da nun aus diefer großentheils die Universität hervorging, fo übertrug fich die Aufficht des Ranglers gleich anfangs auch auf die Universität. 23) Das vornehmfte Geschäft beffelben besteht in der Beauffichtigung der Brufung zu den afademischen Graden und in der Genehmigung ihrer Ertheilung. Durch dieses Amt blieb auch dem Papfte noch ein fortgebender direfter Ginfluß auf die Univerfitatsangelegenheiten. Daffelbe ging nun auch auf die protestantischen Universitäten über. Im Bergogthum Breugen, wo der Bifchof fich felbft der Reformation angeschloffen, blieb es anfangs, wie auch in Schweden noch gegenwärtig, bei diefem, auf den andern Univerfitaten ging es gunachft auf ein Mitglied der theologischen Ratultat über: in Enbingen auf den dortigen Brobft, mit enratorialen Befugniffen verbunden, indem er die Rechte des Regenten gegenüber der Afademie und die Brivilegien der Afademie gegenüber dem Regenten ju wahren hatte - fo noch bis ins 19te Jahrhundert herab. 24) In Burtemberg gebort der Rangler auch zu den ftebenden Dit. gliedern der Bifitationen und tritt unter dem Ramen eines berjoglichen Commiffarii auf. Go beift es in Berzog Frieddichs Ordination der Universität 1616 S. 218: "Dieweil unfre

fen nämlich war verliehen, Dichter zu fronen, uneheliche Rinder zu legitimiren, Minderjährigen die venia netatis zu ertheilen, Chrloserklärten das Ehrenrecht zu restituiren. Noch am Ende des vorigen Jahrhunderts sucht ein zur Karrenstrase Berurtheilter die restitutio samae bei dem Göttinger Prorestor nach, wogegen indes damals die Regierung Einspruch thut. 15)

Bei wichtigen Angelegenheiten hat der Reftor mit Dem Senat ju berathen, ju welchem entweder die ordinarii fammt. lich, ober in begrenzter Bahl gehören, bei weniger wichtigen mit bem collegium decanale. In Bittenberg und Leipzig, wie in Baris, Bologna, fommt ein Nationalconcil aus Beifigern jeder der 4 Rationen hinzu, in Erfurt ein consilium zweier Mitglieder aus ieber der Sakultaten. 16) Auch finden wir in Leipzig, Wittenberg, Marburg politische Curatoren. Bie noch jest zur Inspicirung ber Rlöster Bisitatoren unter dem Ramen resormatores ausgesandt werben, fo ermablte der Bapft oder die Barifer Universitat gur Bifitas tion der Anstalt überhaupt oder einzelner Theile derfelben von Zeit an Reit reformatores. 17) Unter diefem Ramen hatte nun auch Marburg zur Zeit von Landgraf Philipp an dem Geh. Rath Oldendorp einen fürftlichen Curator, 18) dem auch die Bestellung "tauglicher Profeffores" aufgetragen. 19) In Wittenberg und Leipzig batten die dem Rettor beigeordneten vier Reformatoren 20) die Lehr-Aunden anzuordnen, Befoldungen auszutheilen, Berbefferungs. porichlage zu machen: Unter Christian I. 1588 werden Diefe "commissarii perpetui" abgestellt, doch wird noch 1614 mit ihver Biedereinführung gedroht, falls der Senat nicht felbft auf Arengere Beobachtung der Gefete feben werde. -Abbängiger von der Staatsgewalt als anderswo erscheint Reftor und Senat in den Freistaaten. Batricifche Freiftagten muffen ihrer Ratur sach auf felbständige Korporationen eifersuchtig und ihre Gelbst-Kändigkeit zu beschränken geneigt sebn. Der Rürnbergischen Unis verfitat Altdorf maren vier Pfleger aus dem Rathe vorgefest, denen die Anstellung mehrerer Universitätsbeamten, die Bahl der Alwunen und Beneficiaten, die Berufung und Ginführung der þ

Dottorwurde ertheilt. 25) An andern Universitäten, wie in Strafburg, Altdorf, fpater in Balle, Gottingen, Roftod, ging es in das Amt eines aus den Senatoren, resp. Bebeimen Rathen oder aus den Profefforen, ausgewählten Curators über, neben welchem denn auch noch in Salle der Ordinarius der Juriftenfafultat mit dem Bradifate eines Direftore der Afademie - anfange mit curatorialen Pflichten, felbft Aufficht über Leb. ter und Studirende, fpater eigentlich nur als juriftischer Confulent - auftritt. 26) Immer erscheint das Rangleramt der Burde des Rektors untergeordnet, wiewohl der ehrgeizige Profeffor Raper in Greifswald, welcher fich die Burde eines procancellarius perpetuus gu verschaffen gewußt, den Bortritt vor dem Reftor beausprucht hatte - Seckendorf, deffen Stellung als organisateur der neugeordneten Atademie von den sonstigen Ranglern verschieden, diefe Prarogative wurflich gehabt haben mag, Rangler v. hofmann in Salle fie fich wieder erftritt.

An der Spige der Universität Paris ftand der Ronig mit dem Barlement: fo an den deutschen Universitäten der Landesberr mit feinen Landstäuden — bis in die erfte Balfte des Jahrhunderts ein gemuthlich-patriarchalisches Berhaltniß. Bei fürftlichen Kamilienereigniffen bringt die Universität ihre Gratulationen oder Condoleng, wiederum wohnen Pringen oder fürstliche Abgeordnete den Bromotionen, Sochzeiten, Leichenbegangniffen namhafter Brofefforen bei. 1527 ladet Joh. Friedrich mit folgendem Brieflein zu feines Sohnes Sochzeit: "Dieweil wir bei angezeigter unfers Sohnes und deffelben Gemahl Beimfahrt und Froblichkeit . euch auch gern haben wollten, fo ift unfer Begehren, ihr wollet etliche aus euch auf den Freitag vor Exaudi anhero verord. nen, geschickt etliche Tage zu verharren und diefelben mit fröhlicher Ergöglichkeit belfen zubringen." überschickt er eine Tafelfreude: "Unfern Gruß zuvor, Ehrwurbige und Bochgelahrte, Liebe, Andachtige und Getreue. Bei gegenwartiger Ruhr überfenden wir euch einen frifchen Birfden, den wir heut dato gefangen, den wollet von Unfertwegen in

Universität allewege ihre verordneten Commiffarien gehabt, welden die Infpettion über diefelbe befohlen gemefen, haben mir unfern Landhofmeifter, Rangler, Probst ju Stuttgart und Rirdenraths Direftor zu unsern Commiffarien geordnet, welche guerft bei den jahrlichen Bisitationen Aufsehen haben follen, daß Das Ronfordienbuch von allen Brofefforen unterschrieben werde. In deren Abmesenheit soll der Probst und Kangler auf Beobachtung der Privilegien halten." In Belmftabt, wo, den Statuten nach, ein Rangler und ein promotor ober ein superintendens fenn follte, blieb feit Bergog Julius, wie auch in Upfala, fpater in Riel, und noch in den Privilegien von Halle, das Rancellariat dem Landesheren refervirt, welcher bis gegenwärtig die Erlaubniß zu Promotionen ertheilt, zuweilen es durch einen Bro - Rangler verwalten ließ; die Superintenden-Im Berfolge der Beit tur tam in Belmftadt nie ja Stande. gestaltet fich Bedeutung und Bestallung des Amtes, das durch Die veränderten Zeitverhaltniffe feine frühere Bedeutung verloren batte, auf den verschiedenen Bochschulen febr verschieden. In Bittenberg trat feit Christian I, an die Stelle des cancellarius perpetuus ein Bechsel unter den Brofefforen ein, in Jena war das Umt mit dem Defanat verbunden, in Leipzig fant es feit 1586 ganglich zur Formalität herab, indem - wie fpater auch in Belmstädt, - aus den Professoren, in deren Fatultat gerade eine Promotion stattfand, der promovirende Rangter gewählt, bis jum Jahr 1738 dem Administrator des Stifts Merseburg prafentirt, seit 1739 aber der Reibe nach dazu beftimmt wurde. In Ronigsberg ceffirte das Amt nach Erlöschung bet Bifchofsmurde ganglich bis gum Jahr 1744. In Marburg und Gießen ift der Rangler gegenwärtig Rechtsconfulent, Ardivar der Afademie und Respicient der Promotionen. Basel behalt der katholische Bischof das Kangleramt und es entfteht das merkwürdige Berhaltniß, daß — bis herab zur belvetifden Republit - ber. fatholifde Bifdof die Erlaub. niß gur Ertheilung ber protestantischetbeologischen

Doftorwarde ertheilt.25) An andern Universitäten, wie in Stragburg, Altdorf, fpater in Salle, Gottingen, Roftod, ging es in das Amt eines aus den Senatoren, resp. Gebeimen Rathen oder aus den Profesoren, ausgewählten Curators über, neben welchem denn auch noch in Salle der Ordinarius der Juriftenfafultat mit dem Bradifate eines Direftore ber Afade. mie - anfange mit enratorialen Pflichten, felbft Aufficht aber Leb. rer und Studirende, fpater eigentlich nur als juriftifcher Confulent - auftritt. 26) 3mmer erscheint das Rangleramt ber Burbe des Reftors untergeordnet, wiewohl der ehrgeizige Profeffor Raver in Greifsmald, welcher fich die Burde eines procancellarius perpetuus zu verschaffen gewußt, den Bortritt vor dem Reftor beausprucht hatte — Seckendorf, deffen Stellung als organisateur der neugeordneten Afademie von den sonstigen Ranglern verschieben, diefe Prarogative wurflich gehabt haben mag, und ber Rangler v. Hofmann in Salle fie fich wieder erftritt.

An der Spige der Universität Paris ftand der Ronig mit dem Parlement: so an den deutschen Universitäten der Landesberr mit feinen Landstäuden - bis in die erfte Balfte des Jahrhunderts ein gemuthlich-patriarchalisches Berhältniß. Bei fürftlichen Kamilienereigniffen bringt die Universität ihre Gratulationen oder Condolong, wiederum wohnen Pringen oder fürstliche Abgeordnete den Promotionen, Hochzeiten, Leichenbegangniffen namhafter Professoren bei. 1527 ladet Joh. Friedrich mit folgendem Brief. lein zu feines Sohnes Bochzeit: "Dieweil wir bei angezeigter unfers Sohnes und deffelben Gemahl Beimfahrt und Froblichkeit . euch auch gern haben wollten, fo ift unfer Begehren, ihr wollet etliche aus euch auf den Freitag vor Exaudi anhero verord. nen, geschickt etliche Tage zu verharren und dieselben mit fröhlicher Ergöplichkeit belfen zubringen." überschickt er eine Tafelfreude: "Unfern Gruß zuvor, Ehrwurdige und Sochgelahrte, Liebe, Andachtige und Getreue. Bei gegenwärtiger Ruhr überfenden wir euch einen frifchen Birfden, den wir heut dato gefangen, den wollet von Unfertwegen in

Fröhlichkeit verzehren." Als Landgraf Moriy auf dem Schloß zu Marburg 1608 Kindtause seine Einladung.<sup>27</sup>) Bei hoffnungsvollen Theologen tragen die Fürsten, wie schon bei Luthers Doktorat, die Promotionskosten und schicken Geschenke. 1644 macht Jena die Borstellung: "Es ist bei dem actibus baccal. eine prandium auf der Rose ausgerichtet worden: so hat auch dieses convivolum mit ziemlichem despect des gradus eingestellt werden müssen und wird hiemit wiederum darum sollicitirt. Auch ist hiesbevor für jedes Doktorat ein Stück Wildpret bewilligt worden."

Bermalten de Behörde blieb in Churfachsen für die höberen wie für die niederen Unterrichtsanstalten das mit dem Rirchenrathe verbundene Oberconsistorium, von welchem im Ramen des Landesherrn Bistationen, Mandate und Ernennungen ausgingen. So erhielt fich hier eine Abhangigkeit der Univerfität von der Rirche, wie auch in Braunschweig, fo lange als Generalconfiftorien dort bestanden, und auch in Burtemberg durch das curatoriale Cancellariat des Probstes — gleicherweise in Schweden durch das Procancellariat des Bischofs. Erfenntlicher blieb diefe Abbangigfeit in den Landern reformirten Befenntniffes mit fpnodafer Berfaffung. Rach einer Dortrechtschen Berordnung (sess. 163) follte Niemand ohne Zustimmung des synodus zu Professuren berufen werden. Dem politischen Curator der Universität fteht ein geiftlicher gur Uebermachung der theologischen gafultat gur Seite. Die heffischen Generalfpnoden, so lange fie bestanden (bis 1582), erhielten auch Universitätsangelegenheiten als Borlagen der Be-Bogen Mitte des 17. Jahrhunderts protestiren die Buricher Professoren gegen die Aufficht der Prediger über das Unterrichtswesen, "weil dieselben ungelehrte Leute seien:" der Untiftes Breitinger ftiftet Berfohnung. 28) Ginem umgekehrten Berhältniffe begegnen wir in Beidelberg, wo nach den reformirten Statuten von Bergog Otto der theologischen Sakultat die Aufficht über die Beidelberger Beiftlichkeit ertheilt wird, 29) und auch noch in den reformirten Statuten von 1672 beißt es G. 68.:

"Die theologische Fakultät soll Aussicht auf die reine Lehre der Prediger zu Seidelberg haben."30) Roch größer das Abhängigsteitsverhältniß in Basel, wo 1539 die Stadtgeistlichkeit — "um ihre Studien sortzusehen, auch um in besserem Einvernehmen mit der Universität zu bleiben" — sich in die: theologische Fakultät inscribiren und der Universität Treue geloben mußte — in ihrem bestigen Protest gegen solche Erniedrigung wirst sie unter andern die Frage aus, warum dann nicht auch die Bartscheesrer der medicinischen Fakultät beigegeben würsden? 31) Auch in Rostod waren die Stadtgeistlichen Mitglieder der theologischen Fakultät. 32) Es entsprach dies- den älteren Zuständen, wo die magistri und bacc. zugleich kirchliche Nemter versahen.

In andern lutherischen Ländern, in Braunschweig, haunsver, Preußen, Burtemberg erscheint das Geheime Raths. Collegium als oberste Berwaltungsbehörde, gewöhnlich mit besondren Universitätscommissarien, die dann auch bei den Bistationen hinzugezogen werden. In Preußen, Darmstadt, hannover
führen auch diese Commissarien im Geheimen Raths. Rollegium
das Prädisat von Curatoren, Oberkuratoren.

Bie schon vor der Reformation die kirchlichen Behörden sich durch Bisitationen der Klöster und der kirchlichen Diöcesen von eingerissenen Risbräuchen in Kenntniß setzten, so auch die Umiversitätsbehörden. Auch die protestantischen Oberbehörden der Lehranstalten veranstalten nicht lange nach geschehener Resormation solche Bisitationen an den Universitäten, und dis gegen Ende des 18. Jahrhunderts werden sie fortgesetzt; ihre Akten sind die wichtigke Duelle zur Kenntnis der Universitätszustände. Abgeordnete sind bei denselben weltliche Geheime Räthe und hohe geistliche Beamte — in Chursachsen der Hosprediger, in den Herzogthümern der Generalsuperintendent, in Würtemberg der Stuttgarter Probst und der Consistorialdirektor, — so das auch hierin die Kirche ihren Antheil an Beausschtigung der höheren Lehranstalten bewahrt. Herzog Ludwig in Würtemberg läst es sich nicht

nehmen, zuweilen in Berfon babei gegenwärtig zu fenn. - Es kommt mobl auch vor, daß die Uniperfitaten felbft um eine Bi-Atation bitten, um fich der Theilnahme der Regierung an ihren Auftanden defto mehr zu versichern. Go bittet Tubingen 1639 um eine herzogliche Bisitation, "damit der Totalruin und die Diffipation der fo herrlich florirenden Universität verhindert Bie oft fie gehalten werden, ift von Umftandig ab-In Tubingen folgen am Anfange des Jahrhunderts mehrere faft jahrlich bintereinander bis ju ben Rriegsjahren 1623 und 1627, mabrend der Rriegsighre zwei 1639 und 1640, nach bem Rriege von 1652 abermals fast jabrliche. In Churfachfen finben fich vor dem Rriege von Anfang des 17. Jahrhunderts an nur drei, dann erft wieder 1658 in Leipzig, 1668 in Wittenberg. 34) In Jena finden fich Bisitationen von 1609, 1637. 1643, 1649, gegen Ende des Jahrhunderts alle zwei Sabre, wobei zwischen Bifitationen und Revisionen ein Unterfdied gemacht wird.

Das Bifitationsgeschaft mar ein weitlauftiges, zumal mo wie in der braunschweigschen und herzoglich fachfischen Landes. universität mehrere Bofe coneurirten. Dann gingen der Bifitation weitläufige Berhandlungen zwifden den Abgeordneten ber verschiedenen Berrichaften voran gur Berathung der Brovofitio. nen, gegenfeitiger Begutachtung, Ausarbeitung ber Inftruktion. welche mit abermaligen monitis von den verschiedenen Sofen verfeben murde. Cbenfo mußte das Bifitationedefret wieder gemeinschaftlich berathen werden: im Jahr 1696 beschwert fich Altenburg, bei diefer letten Berathung nicht zugezogen zu fenn. nehmen wir ein Fragment aus dem Diarium der jenaischen Biff. tatoren bon 1644:35) "Der Beheime Rath Malfius ift auf Befehl des Herzog Albrecht um acht Uhr von Elfenach ausgereift. und, weil die Borspannpferde mude, um brei Uhr in Gotha angetommen. Er ift bann mit Generalfuperintendent Glaffius und dem Confistorialsetretair um 6 Uhr abgefahren, um 9 Uhr in Erfurt angesommen, wo aber der Rommandant die vorber von Serjog Ernst erbetenen Pferde nicht bereit gehabt, so daß fie mit dem alten Borfpann nach Beimar haben reifen muffen. Um 8 Uhr find fie dort nach hof gefordert worden, des Abends um 6 Uhr auf dem Schloffe in Jena eingetroffen und von den weimarichen Abgefandten hofrath Blathner und Generalsuperintendent Rapf empfangen worden. Sie haben zuerft die entstandenen Streitigkeiten beizulegen gesucht, und von den Stipendiaten find Befowerben über ben Defonomus überreicht worden. Rachdem fie die Collegia in Augenschein genommen, haben fie fich in bas Convitt verfügt und befunden, daß die convictores ichlecht genng bom oeconomo gespeift werden, denn die Graupen und Augemuse dem Gespülig fast abnlich gesehen, auch große Gulfen barin befunden worden. Das Rleisch aber ist fast lauter Adern und das au taum halb gahr gefocht, wiewohl etwas mit Ingwer beftreut gewefen, mas jedoch fonft nicht zu gefchehen pflegt; Bier haben fle gar nicht gehabt und geflagt, daß es etliche Bochen geman-Bergog Bilhelm von Beimar fchreibt auf Beranlaffung diefer Bifitation an Hofrath Blathner 1644, wie er berichtet fei, daß die Bifttatoren an Getrant Frankenweins und Raumburger Bieres viel auflaufen liegen. Der hofrath erwies bert, daß zwar anfangs der Amtsichreiber Frankenwein aufgefest, als aber auch die Gifenachichen und Gothaifchen Bifitatoren angekommen, babe er ibn abgeschafft und habe nur Raumburger Bier und Jenaischen Landwein gebraucht; "feien die Speifen auch schlecht genug und wußte in Bahrheit nicht, wie wir uns genauer halten follten, es: mare benn, dag wir uns mit Berletung fürftlichet Reputation und unferer Gefundheit mit dem fauren Dorfbier behelfen follten."

Die Instruktionen für die Bisitatoren erstrecken sich auf alles Einzelne namentlich gegen Ende des Jahrhunderts. In Jena werden der Reihe nach der Rektor, die Dekane und alle Professoren einzeln vorgesordert und die Antworten jedes Einzelnen auf jede der in der Instruktion enthaltenen Fragen protokollirt. Die Rubriken betreffen 1) den befragten Professor selbst

# Regiment und Berwaltung ber Universitäten. 1)

Die Rörperschaft der Universität - im ursprünglichen Sinne nicht die universitas scientiarum sondern studiosorum, magistrorum - hat den Mittelpunkt ihrer Berwaltung in dem Rektor ihrer Bahl. Schon von Gründung der Universitäten ber ift er mit fürstlicher Burde befleidet. Seit dem Ende bes 15ten Jahrhunderts führt er das Bradifat Dagnificeng; noch 1715 erwurft Mende, dag ber leipziger Stadtfoldat vor bem Rettor das Gewehr prafentirt.2) Wo der Fürst nicht felbft als Reftor an die Spige der Universität tritt, vertritt er als Bro - Rettor deffen Stelle, quocirca - beißt es in einem Roftoder juriftischen responsum aus dem Ende des 16. Jahrhunderts - eum injuria afficientes po en a capitis plectuntur. 3). Bah. rend feines Amtes kann er nicht vor Gericht gezogen werden. 4) In Braunschweig, Holftein, Medlenburg, Hannover u. a. laffen fich die Fürsten felbst mit diefer Ehre betrauen, und Bergog August von Braunschweig vergißt nie, seinen Mandaten an Die Universität das R. beigufügen. Wenn der Reftor bei feierliden Aufzügen im Burpurgewande, mit goldener Rette, unter vorgetragenem filbernem, fcmer vergoldetem Scepter 5) ericheint, hat nur der Landesfürst und der Bischof') - felbst auch dieser nicht überall — den Bortritt vor ibm. Bie einst Raiser Rarl V. ben Reftor ju Lowen, fo lagt Joachim II. den Reftor von Frantfurt ju feiner Rechten geben und erwiedert, ale biefer fcude tern gurudtritt: "Bir wollen's alfo gehabt haben.", Alte Statuten verlangen, daß er ftets fein Ehrenkleid trage 8) und gleich.

sam als ein Besen höherer Art selten nur in publico conspecta fith zeige. 9) Roch vom Jahre 1714 wird uns aus derienigen Universität, an welcher überliefertes Bertommen am langften baf. tete, aus Leipzig, von einem Leichenbegangniffe des Rettor Tis . tius berichtet, welches an Bomp einem fürftlichen nichts nachgab. 20) - Auf einigen Universitäten wird der Rettor reiheum gewählt durch alle Fakultäten, auf andern aus dem gromium sämmtlicher Profesforen, auf einigen jährlich, auf anderen halbjabrlich. Schon bas scrutinium wird mehrfach wie in Bittenberg, Altdorf u. a. in der Rirche vollzogen, um fo mehr die pomphafte Ginführung. Sie geschieht unter dem Belaute aller Gloden - in Gottingen bis jum Anfange Diefes Jahrhunderts, 11) bei feierlichem Gottes. bienft. Nach Abhaltung einer Rede übergiebt der Abgehende vor dem Altar dem Antretenden die Infiguien, die filbernen Scepter, bas Statutenbuch, Siegel, Schlüffel und das Purpurgewand, und der Antretende erhittet den Segen des himmels. Bon befreun. beten Universitäten werden Reprafentanten gur Bezeugung ber Theilnahme geladen, die Landesbehörden fenden Abgeordnete - ift der Landesherr felbst an der Begenwart verhindert, fo fehlen nicht seine Bertreter. Das Gebet, welches D. Beier, Prof. ling. hebr. 1659 in Leipzig bei Uebernahme der Burde ablegt, lautete alfo; "In beiner Sand fteht es, Jemand groß und ftart zu machen; nun, herr mein Gott, ich weiß, daß des Menschen Thun fteht nicht in feiner Gewalt und in Riemandes Macht, wie er wandle und seinen Bang richte: berowegen, weil Dir, mein Gott, gefallen, mich jum Saupt der Deinigen bei biefer Alademie zu machen, ich auch in und an mir nichts finde als Schwachheit und Unvermögen, wohlan, so gieb du mir, Berr, deinen Geift der Beisheit und des Berftandes, den Geift des Rathe und der Starte, den Beift der Erkenntnig und der Furcht des Herrn u. s. w. 1?) Das damals, mehr noch als jest, une vermeidliche Gastmahl bildet den Schluß. 13) - Unter den Borrechten ift eines der eigenthumlichsten die Creirung der Pfalge grafen 14) - eine Quelle reichlicher Gintunfte: dem Pfalggra-Tholud, bas afab. Leben bes 17. Jahrh. I.

Missande vorgelegt. (Kleiner Bersuch von annalibus von 1409—1426 als Anhang des Test. des von Offe ed. Thomasius.)

- 21) Bill bie Univerfitat Altorf 1795. S. 26.
- 22) Beranberte Statuten cod. ms.
- 23) Savigny Beschichte bes romischen Rechts III. S. 226. 2. A.
- 24) "Der Kanzler v. Tübingen, sagt Michaelis im Rasonnement über bie protest. Universitäten Deutschlands 1768 II. 330., welcher so viel Ueberbleibsel ber alten Rechte und Realitäten hat, daß er von den Kanzlern anderer Universitäten eine ganz einzelne Ausnahme zu machen scheint."
- 25) Och 6 Geschichte von Basel VI. 1821. S. 409, wo auch ein Bericht aus bem Jahre 1772 von einer feierlichen Reise zweier Professoren nach Pruntrut zur Erlangung eines Diploms von bem Bischof.
- 26) Die Literatur über die Kanzlerwürde enthält, zugleich mit Untersuchungen über den Hallischen Kanzler, der Auffat, Geschichte des Hallischen Universitätscancellariats und Direktoriats" in D. Rettelbladt Sammlung kleiner juriftischer Schriften. Halle 1792.
  - 27) Marburger annales unter 1608. ms.
  - 28) 3 atob Breitin ger's Lebenslauf cod. ms. Hamburgensis. C. 33.
- 29) Bundt Beitrage jur Geschichte ber Beibelberger Universität 1786. S. 121. 30) Cod. ms. Heidelberg.
- 31) Ochs Gesch. von Basel VI. S. 135. Auch in dem "Indegriff der Privilegien" von Rektor Bauhin 1589 heißt es noch: "Dieweil die Kirchendiener in der Schrift fort und fort liedung haben müssen, so will uns gesallen, daß alle Kirchendiener in unserer Stadt Basel für ihre Person, so viel die studia und gottseligen Künste anbetrifft, der Universität mit handergebener Treue als Glieder zugethan seien." Acta academica Basil. ms.
- 32) Cothmann resp. acad. resp. 12. 8. 6.: "Die Geiftlichen biefer Stadt, obwohl fie nicht actu scholares find, werben boch velut habitu
  als Glieber ber Atabemie angesehen."
  - 33) Tübinger Universitätsarchiv. 1639.
  - 34) Ennig codex Augusteus I. 1724. S. 906 f. Wittenberg, Archiv.
  - 35) Jenaische Bisitationsatten zu 1644. S 190.

## III.

# Die Gesete.

Bo der Beift noch fo wenig jur fittlichen Gelbfibeftim. mung von innen beraus erwacht ift, wie im Mittelalter, und wo zugleich polizeiliche Bucht und Ordnung noch fo wenig zur Restigfeit gedieben, tann es nicht befremden, auf der einen Seite einer in alle Berhaltniffe fich hineindrangenden Berrichaft bes Gefeges, auf der andern befto größerer Schlaffbeit der Controle und damit besto gewaltsameren Ausbrüchen der Buchtlofigfeit zu begegnen. Das Befet richtet fich mit feinen Beboten auf die speciellften Berhaltniffe des Privatlebens, droht auch mit den strengsten Strafen, doch bei der mangelhaften Controle bleiben die Vergeben ungeahndet, und es mehrt fich die Rahl der Uebertreter. Benngleich in beschränfterem Dage, so behalt boch das Gefagte feine Beltung auch fur die Beit bis gegen die Mitte des Jahrhunderts: vieles von den Zustanden früherer Robbeit dauert fort, die privateften Berhaltniffe werden unter das Gefes geftellt, dem Gesetze fehlt es nicht sowohl an Strenge der Strafen als an Ernft der Sandhabung. Diefen Charafter der Zeit fpiegelt auch die atabemische Gefetgebung und Berwaltung ab.

Die vorresormatorischen Universitäten beschließen ihre Statuten und Gesetze selbst; nach der Resormation gehen sie von den Landesherren ans unter Zuziehung von Universitätsgliedern. Daß die Rothwendigseit von Gesetzen als ein Zeugniß von dem Mangel des eignen sittlichen Antriebs eine Calamität sei, darüber sehlt das Bewußtseyn nicht. Eine schöne Acußerung hierüber sindet sich in den Statuten von Landgraf Philipp 1529: melius utique esset et christiano instituto magis respondens, sua sponte quemque

praecurrere et sibi ipsi vivendi normam esse. Aber die Berderbtheit der Zeit fordert die Menge der Gesethe beraus; das fittliche Chrgefühl ift noch nicht erftartt genug, fo daß auf die Autoritat des Gefetes vorzuglich gerechnet werden muß: daffelbe immer auf's neue ben Gemuthern ju vergegenwartigen, ift baber ein angelegentliches Beftreben auch ber afademifchen Beborben. Bis nach der Mitte des Jahrhunderts werden fie, zuweilen gugleich mit den Statuten, bei jeder neuen Rektormahl in der Aula abgelefen, bie und da auch in der Rirche. Doch flagt Schon am Aufange des 17. Jahrhunderts Cothmann in Roflock, bag man nur fparlich fich babei einfinde, und der Reftor folagt 1603 vor, daß fie lieber gedrudt und angeschlagen werden follten; wozu es indeg erft im 18. Jahrhundert fommt. worten die Tübinger Professoren auf die Frage, ob die studiosi fich fleißig bei Borlefung der Statuten einfanden: fie erinnerten fich nicht, daß dies je observirt worden. Der Ernft gesetlicher Berpflichtung wird erhöht durch den daffelbe überall begleitenden Eid: feine amtliche Berpflichtung ohne Gid. Ihn leiftet der Rettor bei feinem Antritt, jeder neue Defan, jeder Examinator, der Depositor, jeder Magister und Baccalaureus, der Student bei feiner Reception, der Alumne bei Aufnahme in das Stift. Go nach den Rolner vorreformatorischen Statuten von 1392, nach ben Greifemalder von 1545, nach den Ronigeberger von 1546 u. a. Erft in der zweiten Galfte andert fich die Anficht. "Der. pergog, beißt es in dem Burtembergifchen Reftript von 1652, will die Professoren nicht mit vielfachen Giben befdweren, fondern gefchehen laffen, daß der bei der receptio geleistete Diensteid bei andern Aemtern nicht zu wiederhos len. "1) Die Sallischen Statuten heben den Studenteneid auf, .. um die Meineide nicht zu häufen. "2) Ohnehin hatte der Eid bier etwas illusorisches, da einige Universitäten ausdrücklich bimaufügten: tamen non debet esse perjurus, qui contra statuta academica agit. 3)

Auch das Familienleben der Profesoren und ihrer Frauen

ift Gegenstand ber gefettlichen Mandate. In ben Bittouberger "Artikeln nothwendiger Ordnung zur Erhaltung guter Bucht und Disciplin 1562" wird den Profefforen, Licentiaten und Rathe. personen bei den Sochzeiten ihrer Rinder geboten, nicht über 10 Zafeln, jede mit 12 Berfonen, "alfo nicht über 120 Berfonen außer ben Dienern" (!) ju fegen und nicht mehr als 6 Speifen gu Bon dem Landtage ju Torgau aus wird unter Georg I. den Magistern, Pfarrern und Studenten eingeschärft, fich nicht über ihren Stand zu fleiden und noch 1661 wird in der Boligeiordnung George II. 4) die Rleidung von Doltoren, Brofefforen und magistris und deren Beiber und Tochter felbft nach bem Renge und dem Breise der Elle bestimmt. In demfelben Jahre gebietet der Tübinger Genat die Enthaltung von allen goldgewirften nud seidenen Stoffen und unterfagt den Brofefforenfrauen bei 10 Athle. Strafe den adligen Sabit. — Bozu gegenwärtig der Chrenmann durch kein anderes Gebot als das des Chrgefühls verpflichtet seyn will, dazu wird damals der atademische Lebrer durch Strafgelder und Mandate getrieben. Mandate verordnen, daß niemand fich unterstehe, fremde tractatus in feinen Borbefungen abzulefen - fo felbst noch 1744 in Tubingen 5) ermahnen, der Univerfitat durch folechte Schriften feine Schande ju machen - fo die neueren Marburger Statuten 1653.6) Kur jede verfaumte Borlesung findet ein Behaltsabzug ftatt. hiernber wird an einigen Univerfitaten ein "Reglettenbuch" gehalten, in Bieffen aber auch noch daneben ein Straf. bud, "worin die notirt werden, welche die Collegien nicht aushalten, die deereta consistorii propaliren und entweder gar nicht oder lange nach der Ansage in dasselbe fommen. "7)

Denselben Charafter tragen die Gesetze für die Studirenben. In der vorresormatorischen Zeit bedürfen die Alumnen des Tübinger Martinianum nicht nur zu jedem Ausgang, sondern zum Anschaffen neuer Schuhe, ja zum Fensteröffnen die Erlandnis des Superattendenten. Die alten Wittenberger Statuten von 1502 verordnen: nemo comam tondeat, nemo barbam nu-

triat. Nemo ingrediatur tabernas potandi gratia sub poena 5 gros-Rach den "Artifeln nothwendiger Ordnung" Bittenbera 1562 muffen alle Rebenthuren der Stadt und der Baufer jugemauert und die Sauptthur im Sommer um 10, im Binter um Die Rleiderordnungen für die Studiren-9 geschloffen werden. ben wiederholen fich an allen Universitäten bis in die zweite balfte des Jahrhunderts. Gine Bittenberger Senatsverordnung von 1568 gebietet: "Die Studenten follen fich nicht folde Rleider machen laffen, daran die Schneider etliche Bochen gubringen mit Steppen; er foll an ein Baar Beinfleiber und Bamms nicht mehr Arbeit wenden denn an einen Mantel." Die Artitel von 1562: "weil auch die Pluderhofen eine unflätige und schandliche Tracht, welche viel toftet und boch übel fteht, foll ber Schneider, der fie macht, 10 Gulden Strafe dem Magiftrat geben, der Student 10 Gulben an den Reftor." Dielfach in den Statuten folche Barnungen vor dem Diebstahl wie in den Bittenberger leges von 1596 und 1615: non sitis fures, neminem defraudate, non rapite res alienas. Go in den helmftadter leges: nemini furto quidquam auferte, mores vestros ad normam decalogi conformate. Die Roftoder Statuten von 1576 fchreiben ben Studenten vor: quibus aperto capite reverentia tri-Aus welchem Tone mitunter zu ihnen geredet buenda sit.<sup>9</sup>) (!) wird, zeigt die Anrede im Quiftorpichen Reftoratsprogramm 1621: Boyes vos esse clamoribus dixi, clamant id omnes plateae: Meg. Hunnius 1598 im Leichenprogramm auf Tilemann: "foviele Studenten verdreußt die Muhe und Arbeit, ermablen das Faullengen, verfaumen die lectiones, legen fich auf's Freffen und Saufen und bleiben ungeschidte grobe Efel, die man zu teinem Umte brauchen tann." - Unter den Strafen finden fich vor der Acformation auch noch die Ruthenschläge; "eine gewöhnliche Strafe in Baris waren die Ruthenstreiche, die dem Schuldigen auf den entblößten Ruden in Gegenwart des Rettors und der Profuratoren gegeben murden, auch an baccalaurei bis in's 15. Jahrhundert." 10) In Ropenhagen behalt die Ruthe

ihr Recht über die Studenten bis 1577, in Bern bis 1670, zwar nicht über die stud. theol., aber über die stud. phil. 11) In Rostock ward 1609 mit der Recitation Ciceronianischer Reden vor dem Concil gestraft! 12)

Bas aber der alte Olearius im Bericht von seiner Generalvifitation 1656 flagt: "wenn wir fommen über's Sabr, fo finden mir es, mie es mar"13) - das ift der Bieder. hall aller Mandate und Bisitationsdelrete in Betreff der Profes. foren wie der Studenten. Es foll über die neglectus lectionum Buch gehalten, es follen die Borlefungsanzeigen bei hofe eingefoict, es follen acta historiae facultatis gehalten werden: alles biefes und ahnliches wird aber zeitweilig unterlaffen und muß immer auf's neue wieder eingeschärft werden. 218 1696 in Jena nach den acta facultatis gefragt wird, die der Defan zu verwalten habe, giebt Beltheim gur Antwort: "Dufaus habe die meisten bei sich gehabt, und möge wohl ein und das andre zurückgeblieben fenn. Erftlich habe D. 3. Gerhard die Aften bei fich gehabt, hernach waren fie an Joh. Ernft Berhard gefommen; die Bucher (von 3. Gerhard) maren vertauft worden nach Gotha und möchten viel acta mit dahin gefommen fenn. Gin Inventarium ware nicht vorhanden (obwohl ein folches schon 1644 angeordnet); es ware ein Buch vorhanden, darin theologische Bedenken und responsa eingetragen werden follten, wäre ab er nichts darin vorhanden; fie hatten feinen Schreiber, der es eintruge." Diefelbe ludenhafte Buchführung der Dekane zeigt fich in den Leipziger acta facultatis. So berichtet 1681 Sagittarius in Jena auch von dem Universitätsarchiv, es sei an einem schadhaften Orte und alles darin mit Schimmel überzogen (S. 458). In welchem Stude follte man peinlichere Strupulofitat erwarten als in der Berpflichtung auf die fymbolischen Bucher? felbst hierin erwarte man keine ausnahmslose Strenge! Im Wittenberger Defret von 1614 heißt es: "Bas andere General. mangel betrifft, daß von une noch teine gatultat statuta confirmirt, ihre candidati ju feiner Subscription und Tholud, bas atab. Leben bes 17. Jahrh.

juramento obfigirt ... daß die prosessores ihre scripta und dispp. nicht cenftren laffen 2c." Brofeffor Grabe, ber nachmalige Convertit gur anglitanifchen Rirche, ift 1669 in Jena D. theologiae geworden, obwohl er fich geweigert, Die formcone, an unterschreiben und nur auf bas corpus Pruthenicum fich verpflichtet hat! 14) Ja in bem Bittenberaer Bifitationsbericht 1587 beißt es gang naiv: "die gedructen Ordnungen werden in fac. theol. jum Theil gehalten, gum Theil nicht - ift auch niemalen bergleichen Bolfftandigteit ins Bert gerichtet worden. (ets) wiederholen fich benn nun auch gegen die Studentenuntugenden Diefelben Mandate Jahr aus Jahr ein ohne irgend eine Abstellung der Migbrauche. Etwa jedes fünfte Jahr tommt wieder ein Editt gegen die turgen Mantet, und bag es immer aufs Rene tommt, zeigt, daß man es immer aufs neue nicht befolgt - warum? Beil es mit ben Strafen fein Ernft mar. Bie Thurot von der geiftlichen Disciplin in Paris fagt: "man ftrafte gat nicht, oder man ftrafte mit ber Beigel, mas ben Strid verbient batte." Angefichte der Mandate wurden fie übertreten. "Man fagt fich bier, fcbreibt Datrine aus Brannfcweig 1650; ntemand werde mehr feine Rinder nach Belmftadt fchiden, nicht affein, weil die theologi von andern allenthalben fo beschulbigt murden, fondern well nunmehr ein fo diffolut Leben allda geftattet wurde, daß fast fein Student weder bei Tag noch Racht feines Lebens ficher fenn könne, daß neulich in einem programmate folde duella zwar verboten, hatten fich doch Etliche, program mate adhuc publice affixo, theile innerhalb ber Stadt, theils außerhalb gefchlagen. "16)

Uebrigens pflegen auch die Senatsprogramme einen Ton anzuschlagen, der wohl schon damals bei der leichtsertigen Jugend den Zwed nicht erreichte. Bald weisen sie drohend auf die letzen großen Fenersbrünste in Herzberg, Freiburg, 17) bald auf das bedrohliche Wüthen des Türken, bald beschwören sie in pathetischem Cothurn den Cocptus und Acheron und flagen über die neuen Läftrigonen und Cyflopengeschlechter.

- 1) Tub. Archiv zu 1652.
- 2) Roch bie preußischen Universitäten I. S. 477.
- 3) Boltm. Bed mann de studiosorum privilegiis 1712. 6.5. 8.19.
- 4) Lünig cod. Augustens I.
- 5) Renficher Sammlung ber wurtembergischen Universitätsgesete 1843. S. 376.
- 6) "Die Professoren sollen ihre Borlesungen nicht sogleich brucken laffen , damit nicht, wie wir es horen, der Eiser der Studirenden nachlasse, weil sie es doch bald gedruckt bekommen. Der Professor, der ein Berk herausgiebt, soll es mit gedührendem Fiels ausarbeiten, damit der Universität kein Schaden erwächst." Marburger Statuten vom Jahr 1653. ms. Tit. IV.
- 7) Ernst Ludwigs General und Hauptverordnung auf die im Jahr 1719 geschehene Bisitation in Giessen. Darmstadt 1720. S. 27.
  - 8) Cle & Burtemb. Sittengeschichte II. 2. S. 754.
- 9) Beitere Rachrichten von gelehrten Roftoder Sachen 1743. St. I. S. 326.
  - 10) Savigny a. a. D. S. 357.
- 11) Scharer Geschichte ber oberen Unterrichtsanstalten vom Ranton Bern , Bern 1829. S. 135.
  - 12) Beitere Rachrichten von Roftoder gelehrten Sachen 1743. S. 249.
  - 13) Magbeburger Provinzialarchiv II. XXIII. 83.
  - 14) Jenaer Bifitationsbericht 1669. S. 267.
  - 15) Acta Witeb. III. 187.
  - 16) Cod. Guelpherb. 84, 9. €. 534.
  - 17) Scripta publ. Witteb. I. S. 377. b.

—###0%}#-

## Die Lehrer.

#### 1. Die Borrechte.

Das Interesse für die noch so seltene Wissenschaft und der elerikale Charafter ihrer Vertreter hatte vom Mittelalter her den Lehrern wie den Studirenden bedeutende Vorrechte verschafft, von denen die meisten ungeschwächt bis an das Ende des 17ten Jahrhunderts, ja des 18ten, sich forterbten.

a) Die eigne Gerichtsbarkeit, die disciplinarische nicht nur, fondern auch die civile und criminelle. Und zwar fteben unter akademischer Gerichtsbarkeit nicht nur die Studiren= den, sondern auch die Professoren, ihre Kamilien und fammtliche fogenannte "Universitätsangehörige," die Beamten, akademischen Buchdruder, Buchbinder, Buchhandler, Apothefer u. f. w. Paris war auf die disciplinarifche Berichtsbarkeit beschränkt gewesen, in Deutschland dagegen entbehrte selbst das unbedeutende hamm die civile nicht;1) Tubingen entscheidet bis in den Aufang des 17ten Jahrhunderts auch in Chefachen, Altdorf bis 1756.2) criminelle war einigen versagt: Wittenberg, Jena, Marburg, den meiften aber verliehen und bleibt ihnen in Ronigeberg, Greifewald, Altdorf, Leipzig, Beibelberg noch bis an den Ausgang bes 17ten ja theilweise bes 18. Jahrhunderts: Salle erhalt fie unter gewiffen Beschränfungen noch 1694, Göttingen 1736. Die civile Gerichtsbarkeit hat Roftod felbft noch bis jest.

Am meisten zeigt sich in Betreff dieses Privilegiums in den freistädtischen Universitäten beständiger Conflist mit der Staatsgewalt. Als 1616 bei einem Schlaghandel in Bafel der Schult-

heiß die Inculpaten vor fich fordert, beruft fich die Universität auf ihre Privilegien; bennoch erklart der Rath, die ,, boberen Sachen" fich vorbehalten zu wollen. Einigemal befiehlt ber Rettor ausdrudlich den Studirenden, bem Rathe fich nicht zu ftellen, und 1626 wird im Senat beschloffen, dem Burgermeifter eine Abschrift ber Privilegien guguftellen, um fich banach ju richten.3) 1640 werden in Strafburg einige Adlige vom "Frevelvoigt" wegen Schlaghandeln auf die Pfalz des Polizei-Der Senat stellt dem Rathe por, es werde ber gerichts citirt. Universität jum Nachtheil gereichen, wenn Studenten von Rathe. boten fatt von Bedellen citirt wurden, wunschte auch, daß die Sache nicht auf der Bfalz verhandelt murde, das lettere jedoch erlangen fie nicht. Die Duelle ober Schlaghandel merden darauf unter 200 Athlr. Strafe verboten: diefelbe wird 1646 über einen Studenten verhängt; der Senat munfcht, daß das Beld menigstens dem fiscus academicus anheim falle, erlangt jedoch davon nicht mehr als 25 Rthlr. 1654 erinnert ein Senatsdefret .. ben herrn Reftor und übrige Professores freundlich, fich der Cognition von Schlaghandeln hinfuro nicht mehr zu beladen." \*) Dit Lebhaftigkeit ziehen fich bergleichen Streitigkeiten in dem Rurnbergifchen Altdorf von Anfang an bis in's 18. Jahrh. hin. In mehrfacher Sinficht von Intereffe ift ein am Ende des 16. Jahrh. in Altdorf ausgestelltes anonymes Gutachten, (unter den mss. der Rürnb. Stadtbibl.) "wie die Jurisdiftion des herrn Pflegers (des jum Curator bestellten Magistratsmitglieds) und Reftors zu unterscheiden." "Univerfitäten find angeftellt vorzüglich zur Ehre Gottes, aber der Satan bat auch diese Schule angegriffen, denn allgemach viel Professores, fo der calvinischen Lehre zugethan, eingeschlis So hat auch die licentia bei den Studenten fo fehr überband genommen, daß ichier Niemand in seiner Behausung ficher, fondern fie baben fich auch unterfangen, allerlei Rumor anzuriche ten, die Leute ohne Urfach ju beschädigen und wohl gar um Leib und Leben zu bringen. Wenn man aber meint, daß darin gu belfen, wenn der Reftor an feiner Jurisdiftion nicht gehindert

und ibm vom Geren Pfleger fein Gintrag gethan werbe, fo tann ein Jeder auch geringen Berftandes leichtlich einfehen, daß damit nicht murde geholfen fenn: erftens find die Profeffores und daber auch die studiosi in der Religion zwiespaltig (lutherisch und calvinisch), woraus Berruttung folgen muß, und der Rettor Den fchiten wird, der seiner Religion zugethan ift. Dann tann auch der Reftor nicht durch den Bedell die grassatores nocturnos ausfundichaften wegen der großen Gefahr. Sollte nun der Bfleger, ber von Rathswegen dort prafidirt, blog die Apprehenfion bemirten, so murde er blog des rectoris Diener werden. bat man icon jest erfahren, daß wenn Studenten Baufer finmen, die Bachten antaften, und der Pfleger fich beffen annimmt, fie fich jusammenrotten. Benn bas schon jest geschieht, wo ihre Anzahl so geringe, was wurde bei größerer Anzahl folgen ? Als Die Schulen unter papftischem Regimente, murde eine ftrenge Dis ciplin gehalten, und Jedermann fich mehr vor dem geiftlichen Amange als ber Obrigfeit Strafe gefürchtet. Da hat man bem die Jugend besto leichter in Furcht und Disciplin erhalten tonnen: jegomal ift es leider umgekehrt, daß man Riemand weniger achtet als die Beiftlichen, und ift in folder gerruttung wohl gu ermagen, mas für Freiheiten ber hohen Schule fonnen nutlich fenn. Die Befreiung von Boll und burgerlichen Auflagen ift ein löblich -Bert in diesen schweren Zeiten, da ein armer Student ohnedies fich spärlich behelfen fann. Aber die Befreiung von der weltlichen Obrigfeit Strafe in den Sachen fo meri oder mixti imperii, als Stürmung der Baufer, Unzucht, bringt der Jugend feinen Rut. Auch können theologi, medici und philosophi, da fie bei folden Sachen nicht herkommen, eber ber Sache ju viel als zu wenig thun." So foll denn dem Rektor nur die Jurisdistion in Schuldsachen, Schmachkändeln u. deral, bleiben. Die Universität behauptete indeß im Gangen ihr Recht der Unterfuchung und Bestrafung, nur daß der Rath die Apprehension vollziehen ließ. Einzelne Beeinträchtigungen famen jedoch wiederholt vor, so daß noch 1758 die rechtliche Deduktion im Druck

erfchien: "Rechtsgegrundete Borftellung der privitegirten alademischen, befonders aber bei der Nurubergichen Universität Altedurf hergebrachten Jurisdiftim in causis criminalibus."

b) Das Bablrecht ihrer Beamten, insbesonbre der Professoren. Die Regel war: das Borschlagsrecht der Fakultäten resp. des Senats (wie in Tübingen) und die Beftatigung durch den Landesberrn. Rur Die alteften Statuten und am Ausgange des Jahrhunderts eine souveränitätsluflige Brazis machen auch bas Borfchlagerecht für ben Landesherrn geltend. Das jenaische Statut von 1569 (ms.) bestimmt: "Defan und Senior follen bei Ableben eines Professors etliche Profefforen vorschlagen, fo wollen wir einen daraus mablen-und diefen auf unfere und der Professoren (1) Botation gnadiglich annehmen; wo wir aber eine berühmtere und bequemere Berson, denn die une vorgeschlagen fenn, mußten, fo behalten wir uus vor, fie ju berufen und ju beftellen." Derfelbe Borbehalt in dem Seidelberger Statut von 1558. 5) Ebenso die Marburger Statuten von 1564: "Kalls wir und unser Sohn Landgraf Bilhelm einen Belehrten, es fei in mas Fakultat es wolle, unserer Universität commendiren und denselben jum Profeffor ju mablen begehren, foll boch unfere Commendation anders nicht denn fo verstanden werden, fofern er gelehrt und gefoidt mare." Im jenaifden Statut von 1591 ift jener Borbehalt übergangen, als jedoch am Ausgange bes Jahrhunderts 1696 die Professoren in den Borschlägen ju der dritten theologifchen Professur die Meußerung thun, es fei ihnen noch fein Exempel befannt, daß ein non denominatus ad ordinariam professionem mare vocirt worden, wird von einem der Commiffarien bierauf entgegnet, "man fonne der Fafultat nicht absolute ein jus denominandi bergeftalt einraumen, dag nicht auch die hobe herrschaft auf Bersouen reflektirte, die nicht denominirt waren."6) Bu Rlagen über Digbrauch fürftlicher Souveranität geben indes frühere Beiten nicht weniger als fpatere Aulas. In Beibelberg ichlagt die Falultat 1599 drei Manner gur pritten

theologischen Brofessur vor, ber Churfurft aber, weil jene an ihren Stellen nicht entbehrlich feien, einen andern. Toffanus in der Bergthung bierüber spricht von der vetus querela, quod nominationes academiae in aula parvi habeantur et non curentur pri-Dennoch entschließt man fich jum Rachgeben. 7) Beffen murde von dem landesherrlichen Borbehalt befonders reich. licher Gebrauch gemacht unter Landgraf Morit, einem Regenten, " welcher die Berufung von Professoren als Staatsangelegenheit betreibt." Der gelehrte Landgraf, obwohl für feine eigene Berfon ein Mäßigfeitsegempel unter ben bamaligen gurften, tragt 1615 fein Bedenfen, der Univerfitat feinen etwas vertrunkenen Privatfefretair zu empfehlen, und als fie ihn gurudweift, dem Antwortichreiben in einem eigenhandigen Boftfcript beizufugen : "es sci ihm ihre abschlägige Antwort, den secretarium linguarum Thysium betreffend, unvermuthend gewesen, wir gleichwohl ibn burch unfre Bebeimen Rathe eurer Accufation megen batten vernehmen laffen, und ob er wohl hiebevor ex corruptelis aulae aliquid morbi contrabirt haben mag, fo hat er fich boch zu allem unfträflichen Bandel und Befen erboten . . follte es auch allein etwa auf unnöthigen Trunk gemeint sepn, tragen wir die Borforge, er zu Marburg viel Brüder finden würde, die mit ihm eure uns fast unvermuthliche repulsam zum Thore hinaus tragen mußten, denn uns leider que viel bekannt ift, daß faft in allen Kakultäten guter Rechbruder und Lucubranten mit unterlaufen.8)" Dag jedoch bei eigner Ausübung des Bahlrechts durch die Katultaten die Enthaltsamkeitssache nicht gerade höhere Burgichaft für fich hatte, zeigt folgendes Belmftadtisches Bifitationebefret von 1597 (ms.): "Benn die Professoren vorbittlich Jemanden zu einer Brofeffur vorschlagen, foll er nicht feyn leichtfertig, noch mit den studiosis zu gesellig, verfoffen oder auch ein Schweiger." - In Churfachfen bestand ebenfalls bas Denominationsrecht der Kakultaten, mar jedoch faktisch bei dem Dber Confistorium, indem der hofprediger fich bei Befegungen

mit hervorragenden Fakultätsmitgliedern über die Denominationen verständigte. Durch das leipziger Bistationsdektet 1658 wird es ausdrücklich dem Oberconsistorio zuertheilt. Auch direkte Eingriffe der fürstlichen Gewalt kommen indeß namentlich gegen Eude des Jahrhunderts vor. Der Oberhofprediger Gleich klagt 1701, 10) "daß in Leipzig aus Wittenberg die pessima consuctudo eingeführt werde, daß die Meisten einen königlichen Besehl mitbringen und sich selbst einführen. So habe Rechenberg, Olearius jun., Menck, Ludovici, jeder seine Stelle bekommen. So haben diejenigen unter uns sast keine Goffnung mehr, die sich durch Gelehrsamkeit und Verdienst eine Stelle erwerben wollen."

Der Bahlmodus in Bafel, Bern, Burich ift ber an ben frangofischen, im 17. Jahrhundert auch an vielen deutschen tas tholischen Lehranstalten, gebrauchliche, die Confursprufung. In Bern gelangen bei Erledigung einer Professur Rathezettel an den geiftlichen Convent, welche Borfchlage verlangen. Der Convent läßt specimina verfertigen, begutachtet diefelben und ftellt dem Rathe die Bahl anheim. 3m Jahre 1671 weigern fich die Borgeschlagenen der specimina und werden auch ohne folche vom Rathe bestätigt. 11) Die Straßburger Statuten fprechen von einem in der Regel zu beobachtenden annus probationis. — Der unerhörtefte Bahlmodus für einen Profeffor ift wohl der feit 1688 in Bafel eingeführte - burch Ballotage! Ein allgemeiner Unwille nämlich hatte fich bamals gegen ben Repotismus patricischer Familien erhoben, welche alle Aemter an fich zogen, und dem man nicht anders als durch das Mittel des Loofes zu begegnen mußte. Diefes Mittel murde denn auch auf Bfarrer und Brofefforen angewendet, doch fo, daß die lete teren vorher ihre specimina zu liefern hatten. 12)

c) Die Immunität von allgemeinen Landes, steuern, Accise und Brauchsteuern, Einquartierung u. a. 3war blieben auch diese Immunitäten nicht ganz unangestastet. Die Marburger Universitätsannalen klagen 1621: "Der Fürst legt, weil in der Stadt kein Raum für seine gegen die

1

.1

1

1

1

Spanier gerufteten Truppen, Dicfelben auch in Die Baufer folder Brofefforen, welche feine öffentlichen, fondern nur ihre eigenen Sauser bewohnen. Videbatur guidem id detrahere nonnihil communibus literatorum privilegiis, sed parere necesse fuit, qui imperandi jus babent" Doch felbft mahrend des dreißigjahrigen Arieges, der so viele Brivilegien mit Sugen trat, rühmen mande Universitäten wie Marburg felbft, Jena, Helmftadt die theilweife Berschonung; während Calixt 1635 über die schwere Ginquartierung von den Schweden flagt. — 40 Mann mit den Pferden, rubmt er andrerseits, daß selbst Tilly und Bappenheim die Brofefforen verschout batten.13) Die großen Beranderungen in Betreff biefer Immunitaten feit dem Anfange des 18. 3ahrhunberts giebt Grobmann für Bittenberg genauer an (Univerfitat Wittenberg. IU. G. 12 f.): fle find auch anderer Orten dieselben. Die Brofessoren wurden durch ein Aequivalent abgefun-Den, wie in den neuerrichteten Universitäten Salle und Bottingen bon Anfang an.

- d) Die Landstandschaft bei benjenigen Universitäten, welche, wie Tubingen, Marburg, Leipzig, Wittenberg, Jena, Frankfurt 14) Pralaturen besitzen. Die Prosessoren als Landstande figen mit den Pralaten vor dem Herrenstande. 15)
- e) Die Censur und Selbstensur. Sie war in der Regel den Dekanen der betreffenden Fakultäten überlassen. Bei wichtigeren theologischen Controversen machen jedoch die Höse Anspruch darauf, die beabsichtigten Streitschriften erst zur Prüssung zu erhalten, so in Bürtemberg, Braunschweig, Dresden, an den herzoglich sächsischen Hösen. Die jenaische Fakultät macht 1649 die Borstellung: "Ew. Gnaden verordnen, daß wenn hinsühro ein Professor theol. mit andern unseren Religion verwandsten Theologen zum Streit kommen möchte, daß derselbe nicht Macht haben solle, ohne Vorbewußt und Erlaubniß der gesammsten fürstlichen Herrschaften im Lesen oder durch öffentliche Schriften sinzulassen, außer es soll derselbe zuvor den statum controversine gründlich an die Fürstlichen Herrschaften herichten,

von da aus er dann auf vorbergebende Berathichlagung und Ermägung mit Befcheid verfeben werden foll. Biewohl nun bies bei Jemand möchte das Ansehn haben, als wolle hinfuhre bas judicium de certis exortis sidei controversiis von der theologischen Fakultat genommen und den consistoriis und ministeriis anheim geftellt werden . . boch aber find wir der unterthänigen Anverfict u. f. w." Sie berufen fich hierauf auf die Berpflichtung der Statuten, jeden Brrglauben ju ftrafen. Die fürftliche Antwort ist beruhigend: "sie sollten ja nur nach Hofe berichten, damit ihnen der modus ihrer Auslassungen angegeben werde. Ueberdies aber muffe auch den fürstlichen consistoriis unbenommen bleiben, de controversiis zu judiciren, da Kürsten nicht fungos et stipites zu folden Officien fetten; die herrn professores tonne ten zuweilen einige affectus und Simultäten nicht dextre judiciren."16) Befannt find die in den Caligtinischen Streitigkeiten wiederholt gegebenen Berbote der Beröffentlichung von Streit. ichriften ohne vorbergangige Erlaubnig der Confiftorien. 17)

n Die Gewerbegerechtigkeiten. Theils der Universität als corpus, theils ben einzelnen Professoren waren gewerbliche Bortheile jugesprochen: Die Brangerechtigfeit, ber Beinhandel, die Anlegung von Apotheken u. f. w. Bermoge der Stenerfreiheit jog Jena einen bedeutenden Bortheil von feinem Bierschant im 'Rosenkeller. Die Aundation von Churfürst Morit gestattete der Universität Bittenberg ,, in des collegii Reller fremde und eingebraute Betrante an Bein und an Bier obne einige Steuer einzulegen." Dieselbe Freiheit genoffen die Profefforen der meiften Universitäten für ihren Sausgebrauch und ihre Tischgenoffen. — Bom Einbrauen für das eigene Saus jum Brauen für den Berkauf lag der Uebergang indes nabe, um fo mehr, da bei anderen Beamten der Bierfchant einen Theil des salarii ausmacht, wie der durfachfische Landtag noch 1673 bierüber Klage führt. Auch vor der Reformation feben die Berordnungen fich genothigt, bem Beinschante ber Brofefforen Grenzen ju feben, anbere Erwerbszweige ganglich ju verbieten.

Die Baseler Statuten von 1470: nullum membrum universitatis vendendo vinum, quod sibi in proprio praedio non crevit, teneat tabernam neque admittat ludentes in sua habitatione ad taxillos; die mercatura wird hier, und in den Bittenberger Statuten von 1508, in Tubingen und fonst gang untersagt. Doch finden folche Rebenverdienste auch nach der Reformation be-Dentende Bertreter. Cothmann, der schon angeführte Rostocker Jurift, nimmt fie in Schut in seinen resp. juris 1618 resp. XXI.: "Es ift unbedenklich, das ein Brofeffor, welcher ben Sandel nur als Rebensache treibt, sein Privilegium der Immunitat be-Schon die ratio humanitatis erfordert dies, nam exigua sunt professorum stipendia, et vocationes et occasiones, ex quibus olim rem domesticam locupletari licebat, hodie deficiunt, paucissimis rei literariae et literatorum ordini bene facientibus . ut proinde nihil sit aliud quam necare si omnem negotiationem, quae panis quotidiani caussa per consequentiam et secundario exercetur, academicis eripias." In bem Bertrage mit ber Univerfitat resp. XL. &. 14. beift ce: "Beil auch bisbero etliche professores und andre Gliedmaßen der Universität fich unterftanden, burgerliche Nahrung und Sandthierung zu treiben und gleichwohl daneben die Immunitäten gebrauchen wollen" so werde dem Stadtrath nachgegeben, diefes zu verhindern. Der Roftoder Jurift aber will dies nur von folden verftanden wiffen, die gang fo wie jeder andere Burger es gum Gefchaft machen. Bie allgemein der Schanfbetrich gewesen, zeigt das Bittenberger Bifitations. defret von 1614. 18) "Bon der Professoren Privatnugen und burgerlicher Nahrung ift unfer ernfter Bille und Meinung, daß führohin die professores theologicae und juridicae facult., als welche ohnehin genugfames Einkommen haben, alles Bier. und Beinschants, die andern professores aber Gafte gu segen fich ganglich enthalten und gleich andern Burgern die Trantftener hiervon entrichten. Desgleichen daß aller Bier - und Beinfcant als eine uns an ber Trantfteuer, daneben der Jugend und Burgerfchaft ichabliche Neuerung alebald mieder abgefcafft und der Universität unter ben Lectionen im großen Auditorio collegii electoralis Gafte zu segen und andere damit zum Unfleiß angureigen teineswegs gegiemen und nachgelaffen werden foll." und noch 1664 muß das Berbot des Bein - und Bierschanks an die Professoren erneut werden, 19) wie 1667 auch in Zubingen Die Burger fich über Gewerbebeeintrachtigung burch ben Beinschank der Professoren beschweren. 20) Das Jenaische Biff. tationedefret von 1637 thut nur die Frage, ob nicht manche Profefforen der burgerlichen Rahrung über Bebuhr nachbangen (S. 319.); und noch von 1715 findet fich das Berbot, die Bergunftigung des Bierbrauens fur die Sausgenoffen nicht jum öffentlichen Ausschenken zu migbrauchen. In den Beidelberger Statuten von 1558 fol. 81. wird den Professoren jahrlich 2 Ruder Beins auszuschenken gestattet; als 1609 auch der Bedell M. Ingram einige Ohme auszuschenken begehrt, wird es ihm abgefclagen. 21).

g) Die Berwaltung des Universitätsfiscus.

### 2. Die Rangverhältniffe.

Bon alten Zeiten ber war durch die Brivilegien und Statuten das Rangverhältnig der Professoren unter einander, wie das zu andern Burdetragern und Beamten, gefetlich geordnet. Bom Staat ertheilte Titel und Ehrenprädikate hatten darauf noch nicht Ginflug wie fpater g. B. nach den Göttinger Priviles gien. Auch waren dieselben, in der theolog. Fakultat wenigstens, noch große Ausnahmen wie g. B. das Prädikat eines geiftlichen Rirdenraths bei bem Jenger Pr. extraord. Bh. Müller 1675 oder die Abtwürde, mit welcher Braunschweig feine ausgezeichneten Theologen auf zugleich lufrative Beise belohnte. Aber junachst genoß vom Mittelalter ber die theologische Fakultat dieses beatissimum studium, wie Rarl IV. es nannte - das Pris vilegium, unter den drei oberen Kakultaten die erfte ju fenn: quia, wie der alte Lanft fagt, hoc debemus incomparabili divinarum literarum praestantiae et sanctitati. 22) Wie schwer der theologische Doctorgrad ins Bewicht fiel, davon wird fpater bie Rede fenn. Eine vorzügliche Bebeufung gemährte ihnen bas Bewicht ihrer Butachten. Wo fie übereinstimmten, galten fie als oberfte Inftang in religiofen Streitfragen, und felbft mo fle von einander abwichen, magte der unterliegende Theil nicht leicht eine unbefcheidene Rritit, fondern appellirte eber a Papa male. informato ad melius informandum. So lange das Bort Gottes auch in politischen Fragen an den Sofen die entscheidende Norm, waren auch in den wichtigften politischen Fragen ausgezeichnete Theologen und Kalutäten die Rathgeber - die Befferen uns ter ibnen mehr mit Biderftreben als mit Begebren. Benenfer 1620 vom durfachfischen Sofe über das Berhalten beim bohmischen Rriege Urtheil geben follten, schreibt Berbard an' feinen Freund B. Meigner: Lipsienses theologi pronuntiarunt, imperatori potius quam Bohemis auxiliares copias mittendas esse. Nos οὐδετερισμόν ac neutralitatem semper urgemus. Dolendum theologos cogi, ut de re profecte ipsis (quod omnes et singulas circumstantias ac occulta utriusque partis consilia attinet) ignota sententiam ferant. hic politicorum mos est, quando in consiliis suis sunt perplexi, at quaerant theologorum societatem, eandemque ausis suis praetexant, quos tamen alias fastidiunt.23) In berfelben Angelegenbeit war in Burtemberg der Theologe Thummius um ein Gutachten befragt worden. Daffelbe ift vom 24. Juli 1620 datirt und lautet: "Ew. fürftliche Gnaden haben burch bero Cancellarium der Theologen in Burtemberg gedruckte Information auf die nach Befehl Bergog Ernst's von den jenaischen Theologen ihnen vorgelegten Fragen sammt der theologischen Fakultat zu Giegen darüber erforderte und schriftlich verfaßte Cenfur mir guftellen laffen und dabei mein judicium von beiden scriptis begehrt. Bei ben Bittenbergischen Theologen ift barauf zu feben, daß die Fragen nicht von ihnen sondern von den Jenaischen forwirt und ihnen borgelegt worden. Die Wittenberger haben fich nur auf die hauptfrage eingelaffen, daß ein lutherischer gurft billig Bedenken tragen müßte dem Raifer beigusteben, wenn er

gegen die der reinen Lebre Augethanen Rrieg führen follte, und dem muß man, fo viel ich einfebe, beiftimmen. Die Biegener nehmen zwar fur befannt an, daß die Information ber Bittenberger in specie auf das gegenwärtige bobmifche Befen gerichtet fet, und es lagt fich auch bagu an, ba der Titel lautet: "Db ein Intherifeber gurft der taiferlichen Majeftat wider die Bohmen ale Evangelischen Affistenz zu leiften schuldig." 3ch will aber nicht annehmen, daß dies der Fall, denn das scriptum, welches fie nach Tübingen gefchickt, hatte diefen Titel nicht; auch ift verdachtig, daß biefes ohne Drudort und Druder. In fpecielle politifche Fragen einzugeben ift aber nicht Sache der Theologen; da gift mas Chriftus fagt: Ber bat mich gum Erbichichter über ench gefest."24) - 1631 finden wir Gerhard nebst niehreren andern Theologen gu der Berathung in Dresden, ob den Schweden wider den Rais fer Beiftand zu leiften. 1635 wird er dreimal von Bergog Bilbelm nach Beimar entboten, um über den Beitritt gum Prager Krieden feine Meinung abzugeben. - Solcher ausgezeichneten Stellung der theologischen Professoren ungeachtet wird bennoch die Superintendentur ale die hobere angesehen. 1631 schreibt Gerhard an Refler: boni publici intuita ex sublimi cathedra episcopali (von der Superintendentur in Beldburg) ad subsellia scholastica et ipse descendi.

Den Theologen stehen zunächst die Juristen, aus deren Jakultaten bis zum westphälischen Frieden hin die Fürsten ihre Ranzler und Geheimen Räthe nehmen, mit deren Doltorgrad der Adelsrang verbunden ist. 25) Den untersten Ort in der Abstusung der Fakultäten nimmt die artistische ein, welche, obwohl "der Ursprung und Stamm aller anderen," wie die Bittenbergische Fundationsurkunde sie nennt, doch insosern auch nur die elementare, mit welcher der Studienkursus begann. An ihren Magistern besonders hastet jene Verachtung, nit welcher die Ritterschaft auf alles, was nach Schulskaub roch, herabblicke. Apud pierdsque, sagt der Gesse Grocius, homine scholastico nihil est contemtius; Blad- das ist Dinten-Sch.... war ihr gewöhnliches Prädikat. 26) Rur in Leipzig erhielt sich der magister ph. in höherem Ansehn: hier hatte sich zugleich mit der Gliederung in die vier Nationen ein ganzer Theil jener Borrechte erhalten, welche einst zu Paris die Magisterkollegien genossen — eigner Fiscus, Nationalkonvente, Restorwahl: um an diesen Rechten der Nation Theil zu nehmen, mußte nothwendig der Magistergrad angenommen werden. Um dieser optima magisterii jura willen war die Zahl der Leipziger Promoventen auch größer als irgend sonst, auswärtig schon Graduirte habilitieten sich in Leipzig und eine ganze Reihe von Adligen wird in der Alteren Zeit darunter ausgeführt. 27)

Ein alter stets wiederkehrender Streit ift über die Bracedeng der Doftoren der höheren Fafultäten, insbesondre der juriftischen, vor Brofefforen der unter ihnen ftebenden. 218 1601 in Roftod die doctores juris, welche nicht Brofessoren, bei offentlichen Aufzügen vor den Aerzten und Philosophen den Bortritt begehren, wird vom Fürsten dabin entschieden, daß fie bei den öffentlichen Aufzügen jenen Bortritt behalten follten, doch nicht in den Auditorien felbft.28) Derfelbe Streit wiederhoft fich 1644 und 1683 in Jena. 1644 berufen sich die juristischen Dottoren darauf: "fie hatten arma wie die nobiles und gleiche Die nicht legentes seien darin gleich, da durch Brivilegien. den pileus Allen das jus docendi ertheilt werde; es erftrede fich dies auch auf die licentiati und baccalaurei." Die Philosophen entgegnen: "daß ja auch allen magistris phil. daffelbe und bas Recht goldene Ringe und Retten zu tragen gegeben werde, ferner vestes, quibus utuntur nobiles et patricii. Auch haben wir wohl gefehen, daß Proff. phil. auf Univerfitäten ohne eines Menfchen Ginreben ben Degen an der Seite getragen." hierauf wird geantwortet, "in Strafburg feien die Burger verbunden, Sonn. und Reiertage ihre Behre anguhängen und feien deswegen boch Sie berufen fich auf den Leipziger Gebrauch: nicht nobiles. dieser Gebrauch ift uns unbewußt. Warum sehen fie aber nicht auf

Bittenberg, Marburg, Altdorf? Und unfere Statuten find nach 1683 bringt die philosophische Fafultat den Bittenbergern." responsa von Gießen, Bittenberg, Altdorf, Tubingen bei, daß dort die prosessores phil. den Borrang vor den unbeamteten Dottoren ber andern Fafultaten genießen. Es folgt auch ba noch der Befcheid: nur der Defan, doch nicht die andern Glieder follten den Borrang vor den unbeamteten Doftoren genießen. 29) -Bie lange fich diese Rangvorrechte der Doktoren der brei oberen Fakultaten erhalten, zeigt folgendes: 1705 fcreibt Rirfc mit aröfter Entruftung aus Rurnberg, daß die drei Lofungsamtleute fich unterfangen hatten bei den Sochzeiten und Begrabniffen den Bortritt vor den Doftoren ju begehren, 30) und noch im Jahr 1750 wird die Rangordnung bei Leichenzugen in Samburg fo angegeben: "1) die Herrn Bürgermeister 2) die doctores theol., jur., med. 3) die Hauptpaftoren und übrigen Baftoren 4) die Berrn vom Rath 5) die Berrn Licenciaten 6) die Berrn Schulfollegen. "31)

### 3. Rlaffen und Bahl.

Der Unterschied von Extraordinarien und Ordina. rien geht bis in die frühste Reit hinauf; fie kommen schon 1545 in Rönigsberg, 1561 in Tübingen vor. Auch bestand der Unterfchied von Anfang der Universitäten an. Schon die italienis fchen Univerfitaten unterfcheiden doctores ordinarii, welche ju eis ner Borlefung über ein liber ordinarius in den Bormittagestunben berechtigt, und extraordinarii, welche über ein Buch lefen, das jum cursus nicht durchaus erforderlich. 32) Die Extraordis narien genoffen nur ausnahmsweise einen Gehalt - in Ronigsberg aus der durfürstlichen Rammer, daber auch der Churfürft ihre Babl fich vorbehielt. Ihr Berhaltniß zur Fakultat ift nicht überall daffelbe. In Königsberg, Greifswald, Tübingen sind fie Mitglieder der Fakultat, ausgeschloffen dagegen in Bittenberg, Altdorf u. a., wie später in den Statuten von Salle, Göttingen. 33)

Auf die Extraordinarien folgen die Adjuntten, von denen indeg in Ronigsberg die der theologischen Zakultat über den Extraordinarien fleben und erft aus diefen gemählt werden. Bahrend unter une diefe Zwischenftufe zwischen Professor und Brivatdocent verschwunden ift, besteht fie in Schweden noch in großem Umfauge, so daß die theologische Kakultät in Upsala 3 Adjunkten zählt, die juristische 2 u. s. f. 34) Ihre Stellung hat etwas Eigenthumliches, fo daß der Bittenberger Bistationsbericht von 1587 fie ju erklaren nothig findet: 35) "Und wird jum Detanat ein balb Jahr einer ex professoribus genommen, das andere balbe Sabr einer ex adjunctis vel adscripticiis; und werden adjuncti diejenigen magistri genannt, so nicht in numero professorum find. Sie find gleich Burgern, aber nicht Burger und werden nicht allein ad decanatum sondern auch ad examina magistrandorum augelaffen." In dem Wittenberger Defret von 1624 36) wird ausbrudlich eingescharft, man foll in ber Juriftenfakultat Die Abjuntten bei ber Bahl bes Defans mit votiren und gleich ben Professoren wechselsweise zum Brafidium der Dottordisputation aulaffen, wie vor Alters. So fragt das Jenger Defret von 1637 (G. 377.) — also nachdem die Rakultat fie bereits ausgeschloffen, - ob man auch die Adjunkten der Philosophie gum Defanat und andern emolumentis facultatis fommen laffe; "im Rall foldes nicht geschieht, ob nicht dieses die eigentliche Urfache, daß jegiger Beit ihrer wenig, die zu vornehmen Schuldiensten qualificirt, bei unferer Univerfitat ju finden?" Diefe eigenthumliche Bevorrechtung der Adjunkten datiet aus der vorresormatorischen Zeit, wo die doctores fich in stipendiati und non stipendiati theilen, und diefe bann auch den Ramen assessores führen (welcher Rame in Bittenberg für die the ologifch en Abjuntten geblieben 37) — ohne übrigens an Rechten nachzustehen. Go befanden fich auf der Erfurter Universität 1430 unter den juriftischen Brofefforen 8 assessores, im 16ten Jahrhundert murde die Bahl auf 5 beschränkt. 38) In Ronigsberg galt bas Gefet, bag auf 3 Professoren in einer Fakultät nur Ein Adjunkt kommen dürfe.

In der theologischen Falultät geschieht ihrer felten Erwähnung, ein Brief von Chr. Chemnig aus Jena 1655 fagt: "die Abficht, die Adjunkten in der theologischen Fakultat wieder einzuführen, billigen wir alle."39) Defto häufiger find fie in ber philosophischen, wiewohl nicht auf allen Universitäten: Altborf hat Wittenberg gablt ihrer nach dem Edift von 1614 fie nicht. 40) in diefer Sakultat feche, Greifemald zwei; für Jena wird 1669 verordnet: "adj. phil follen immer wenigstens 4 fepn, jest find 6, bon denen aber nur zwei lefen: bei ber Frequeng der Jugend haben wir angeordnet, daß noch zwei angestellt werden, jeboch, wie bisher gehalten worden, ohne spes succedendi und ohne Emolumente, "41) dagegen erklärt Dufaus in den Bistationsakten von 1644 - 1654: "wenn das Defanat bei den Professoren berumgeht, wird ein Adjunkt semel pro semper Dekan." Babrend die gewöhnlichen magistri legentes unr in einem bestimmten philosophischen Rache lefen durften, 4') hatten die Adjunkten für alle Sacher Erlaubnig und überdies die Pflicht, den Professor ju vertreten, die Stipendiaten ju egaminiren, als Refpondenten aufzutreten. In Greifswald bezogen fie auch feit 1666 ein Salar von 100 fl. nebit Mietheentschadigung. 43) Ihre Ermablung hing von der guten Meinung ab, welche die Kakultat von ihren Leiftungen hatte. Als dem Daniel Cramer in Roftod ber Boraug au Theil wird, unter nenn candidatis ministerii der aweite au fenn, ernennt ihn die philosophische Fakultat zum Adjunkten; 44) Ronig gelangt in Bittenberg zu derfelben Auszeichnung, "nachdem er consensu philosophorum cum summo applausu collegia philosophica gebalten."

Zu diesen drei Rlassen kommt nun aber noch eine reiche Lehrerfülle hinzu in den sämmtlichen magistri legentas der philosophischen Fakultät, welche zu diesem Borrechte nichts bedürsen als den ausdrücklichen Consensus der Universität und die Habilitation pro loco, auch zu theologischen Borlesungen zugeslassen werden, so hald ihnen wegen Berdieusten die schriftliche Erlandush hiezu ertheilt worden. Um das Institut dieser Art

von Brivatdocenten ju verfteben, muffen wir in die mittelalterlis de Reit gurudgeben. Sobald der Studirende der Artiftenfakultat fic das magisterium oder in der Theologie das Baccalaureat erworben, begann er and fich durch Unterricht Andrer gu üben, wie Rebuffus fagt: verbum studens est indifferens ad docendum et discendum. Mit 23 Jahren war der befannte Ed, wie er in seiner ep. de ratione studiorum 1538 mittheilt, lic. theol. geworden und begann sogleich zu lesen: sic simul docendo et discendo profeci. 45) Thurot: 46) l'enseignement etait plutôt un stage qu'une profession. Le professeur ét u di ait; il n'entrait dans l'université que pour acquérir des bénéfices; il ne se proposait pas d'y rester. Go gablte denn Baris in der Beit feiner Bluthe 200 magistri regentes d.i. legentes. 47) Ein mertwürdiger vorreformatorifcher Leftionstatalog aus Roftod von 1520 giebt an Abunbang von Lehrfraften einem beutigen Berliner nichts nach. 48) -Daffelbe Berbaltniß dauert nun das gange fiebgebnte Sabrbundert hindurch, ja geht felbst auf die Universitäten des achtzehnten, Göttingen und Salle, über. 49) Ginige einzelne Beispiele mogen daffelbe naber ins Licht fegen. - Nachdem der nachmalige hofprediger Goe 1601 fich jum magister habilitirt hat, ertheilt ihm Die theologische Fakultat, "weil fie mich alle Zeit wegen meines bei den Studien angewendeten Fleiges fehr geliebet," die Erlaubniß theologischen Disputationen über alle loci ju prafibiren, woran jedesmal an die 200 Ruborer Theil nehmen. amar; fcreibt er in feiner Lebensbefchreibung, die Arbeit, das Brivatcollegium zu halten, nicht geringe war, habe ich dabei der Beren theologorum öffentliche lectiones nicht verfaumt, fondern täglich 4 theologos lesen und wöchentlich 3 Predigten gehört." Cs wird von ihm ferner gerühmt, daß er etlichen hundert Disputationen persönlich beigewohnt, in allen Fakultäten respondirt, 65mal prafidirt und etliche Mal sowohl in prosa als ligata oratione memoriter perorirt, "wodurch er zu Bittenberg in summam existimationem gefommen und weil er jederzeit mit Ehren bestanden, haben ihn die studiosi fo fehr als einen ordinarium

professorem geehret und gehöret. "60) — Achtzehn Jahr alt erlangt Caligt das magisterium, eröffnet mit Erlaubniß der Rafultät fein Privatauditorium, worin er philosophisch-ethischen Disputationen prafidirt. Rach vierjährigem philosophischem Studium geht er zur Theologie über und nach zweisährigen Studien eröffnet er eine theologische Borlefung, worin er Disputationen über Thefen prafidirt, welche er dictando vorgetragen. 51) Bel. . den Bortheil für die allgemeine Bildung diefes vieliabrige Unterrichten in den philosophischen gachern, in Sprachen, Mathematit, Gefchichte, Geographie u. a. gewähren mußte, ift leicht gu ermeffen. - Gemäß der ebenfalls vom Mittelalter her verpflange ten Sitte treten ferner diese Magister auch nicht bloß.dabeim als Lehrer auf: die Univerfitaten innerhalb Deutschlands und im Auslande eröffnen ihnen das Ratheder. Brochmann, der nachmals beruhmte danische Bischof, lieft 1602 in Franeder 2 Jahr lang über Sprachen und alle Theile der Philosophie. 52) 3. Quiftorp halt 1648 1/2 Jahr Borlesungen in Lepden; Dang fundigt 1684 in Lepden Privatvorlesungen an; 53) Grob, ein Züricher, erwirbt fich, wie er schreibt, im Jahr 1600 sein Brot in England durch bebräische und mathematische Borlesungen, 54) welche auch ber Bicekangler gu besuchen nicht verschmabt. Der Sollander Bouman fpricht von diefen Reisevorlesungen der Deutschen auf niederlandischen Universitäten als einer ehemals fehr häufigen Pragis. 56)

Erft gegen Ende des Jahrhunderts vernehmen wir Klage über den zunehmenden Mangel an magistri legentes. Die Bisstatoren in Helmstädt legen 1680 dem Senat an's Herz: "da so wenig Privat-Magister zu sinden, so möchte man es den Kandidaten, welche zu lesen tüchtig, desto mehr erleichtern," und 1690 wird befohlen, in Zusunst auch die Lektionen der Privat-Magister in den Katalog mit aufzunehmen. Befördern mußte den Mangel an "Privatdoktoren", daß, seitdem die beszahlten Privatvorlesungen der Prosessoren die publica verdrängsten, desto öster neidische Seitenblicke auf die jungen Ritbewersber sielen, welche zur Beschränkung derselben trieben. 1680 kla-

gen die Juriften in Jena, daß die Privatdoctores in ihre Stunben einfielen und einen ichlechten methodum führten; 1681 fcblagt Diefe Fafultat geradezu vor, ihnen das Lefen zu verbieten außet als Substituten bei Erfrankungen von Professoren; fie nahmen, - fo wird ihnen vorgeworfen - für ihre Bintelfculen 6, 8 oder 12 Grofchen (von jedem Theilnehmer) und lafen Benfa, qu benen die Brofestoren 1/4 Jahr brauchten, innerhalb 8 Bochen. 56) In den Jenaer Bifitationsaften 1696 57) wird auf die Frage nach ben Privatmagistern von der theologischen Fafultät geantwortet: "feit vielen Jahren fei tein licenciatus als Privatmagifter in Jena gewesen," von der philosophischen: "die Bintels tollegien der Magifter verdurben alles, fie hielten 6-8 Rolles gien und nahmen badurch den andern bas Brot. Dennoch erhalt fich das Inftitut bis ins 18te Jahrhundert und geht auch auf die neu gestifteten Univerfitaten Gottingen und Salle über. In den Gottinger Privilegien 1736 beißt es: "Allen doctoribus, licentiatis, magistris und baccalaureis zu Göttingen, wann fie gleich teine professores find, foll frei ftehn, in ihret Profeffion privatim ju bociten - vorausgeseht den Confens ber Rafultat;"68) vergl. die Sallischen Statuten 1694. R. 6. 8. 4. - Roch ausgedehnter indes war der Spielraum alademifcher Lehrfreiheit: nicht bloß der graduirte Magifter - felbft ber baccalaurous und ber studiosus simplex exhielt fie, wie fest noch in Golland. 59) Auch in dieser Sinsicht war das Mittelalter vorangegangen. "Bum Stande der Lehrer der Rechtsichule tonnten in Italien auch Scholaren geboren, fie fonnten lefen, fobald es ihnen der Rettor erlaubte. Satte der Scholar ein ganges Buch des canonischen oder Civilrechts zu Ende gelesen, so bieß er bachalarius."60) Chenfo in Montpellier, mit ber, mohl überhaupt hinzugudenkenden, naberen Bedingung - ber in naber Aussicht febenden Promotion jum Baccalaureat.61) hiernach haben wir wohl das leipziger Bifitationedefret von 1616 ju verftehn, welches verordnet: "Rein einheimischer Student darf privatim lefen und disputiren, er habe benn feine Lettion bem

Detan gur Cenfur übergeben und testimonia über feine Gefchich lichfeit aufgewiesen. "62) Bon Major in Jena vernehmen wir: "1589 hat er, weil er ben summum gradum in philosophia aus Rangel des Geldes nicht annehmen tonnen, von der philosophiichen Ratultat erlangt, daß er durfe ein collegium arithmeticum anschlagen, in welchem er fo viel auditores befommen, daß er es auf der Rofen in der großen Stube halten muffen. "63) Dem Orientaliften Bohl bezeugt der Ronigsberger Reftor bei feinem Abgange 1631, daß er icon vor feiner Bromotion mit Erlaubnig der Fakultat chaldaifche, fprifche und hebraifche Grammatik gelefen.64) Eine gleiche Bergunft üben die theologischen Rakultäten gegen die in der Theologie noch Ungraduirten. Scharf in Bittenberg, welcher erft 1635 Licenciat der Theologie wird. erhalt schon 1627 als Prof. logices die Erlaubniß collegia theologica du lesen; 63) ebenso Rortholt als Adjunkt der Philosophie, nachdem er auch ichon vor feiner philosophischen Promotion "permissu speciali facultatis philosophicae" philosophicae philosophicae Borlefungen gehalten.66) Bei der Jenaer Bifitation von 1696 wird die Frage vorgelegt, ob die theologische Fakultät solche Bergunft noch fortbauernd eintreten laffe. Brofefforen laffen fich daber auch in ibren Borlefungen von Studirenden vertreten. Otto Gualiper ermähnt in der Leichenrede auf den Lubeder Rettor Georg Meisner, derfelbe habe fich unter den Studenten fo ausgezeichnet, daß, als er felbit noch Brofeffor in Marburg gewesen, wenn er auf bas Land ober in atademische Berichte mußte, fein Bedenten getragen babe, fich durch diefen Studiofus vertreten zu laffen; 67) fo ift in Marburg auch Menger von den Profefforen gur Bertretung berbeigezogen worden. 68) - Rach alter ebenfalls vorreformatorifcher Sitte 69) wurden folche Borles fungen von Studenten und Baccalaureen namentlich auch in den dies caniculares gehalten. Der Altdorfer Reinhard hatte gegen die omnipraesentia carnis Christi gefchrieben: Bulfemann übergab diefe Differtation einem Studirenden, um fie in einer Borlesung mabrend der Hundstage zu widerlegen. 70) Das Leipzis

ger liber actorum publicorum (ms.) enthält das Bruchftud eines Bergeichniffes der lectiones caniculares der Baccalaureen und daß felbst in diefer Universität, wo auf das Baccalaureat noch ftrenger als anderswo gehalten murbe, auch bloße studiosi lafen, zeigt ein hierüber ergangenes Berbot. Noch am Anfang des 18ten Jahrh. wird bort ermahnt: "Bur Ermunterung der Baccalaureen sei es wünschenwerth, die alte in Abgang gekommene Sitte ju erneuen, daß die Baccalaureen in den hundstagen, wo bie Brofefforen ruben, Collegia lefen." Man wird vermuthen, daß es bei einem folden Collegialitätsverhaltniffe zwischen Lehrern und Gorern nicht immer ohne Digbrauche abgegangen fei. Rolb, der Präceptor des Sohnes Rangler Anton Bolfs berichtet 1630 von Jena, es sei Mangel an Disputationen. 3mar bielten zwei Studenten dergleichen, aber sowohl die Brasco als die collegae, "die meiftentheils Thuringifche und Frankische Bierbruder find, nehmen daber mehr Urfach Rundschaft zu machen und nachher Tag für Tag bald bei diesem bald bei jenem auf der Stube ju liegen und mit bestialischem Bierfaufen einander zu Grun-De zu richten."71) -

So erfreuten sich denn die Universitäten jenes Jahrhunderts einer Ueberfülle von Lehrkräften in den mannichsachten Abstufungen. Und gewiß, wo so viel gelehrt und lehrend gelernt wird, muß eine größere Jahl von Talenten entwickelt und eine größere Mannichsaltigkeit von Bedürsnissen befriedigt worden seyn. Einsschösenen wußten daher die Ausdehnung dieser Lehrfreiheit zu schüßen. Als man zu Caligi's Zeiten die lectiones caniculares verhindern will, nimmt er sie ausdrücklich in Schuß, "weil der Mannichsaltigkeit der ingenia auch durch eine Mannichsaltigkeit des Unterrichts entgegengekommen werden musse." Dasselbe bes merkt ein Zenaischer Bistationsbericht.

Je ausgedehnter der Kreis der privatim docontes, desto eingeschränkter ist die Anzahl der publici Professores ordinarii. Als die Durchschnittszahl darf man slebzehn annehmen: so viele will Gustav Adolf bei Resormation der Exfurter Univerfitat angestellt wiffen. Selten steigt die Gesammtzahl bis auf 20. In Wittenberg finden fich 1678: 22; in Greifswald 1566: 15; in Basel 1593: 17; in Strafburg am Anfange des 17ten Jahrhunderts 14-16; in Jeng 1674: 18. Die Lepdener Wetten en statuten von 1631 laffen "aus gewichtigen Grunden" nicht mehr als 12, jum allerbochften 15 Brofefforen gu. 72) In Bittenberg und Leipzig, dort feit 1536, bier feit 1542, finden fich vier Legenten der Theologie, von denen in Bittenberg brei Dottoren, der vierte Licenciat. Rach der Rirchenordnung Churfurft Augusts 1580: "Zwei Professoren für das Alte Testament, einer nämlich fur den Bentateuch, einer fur die Propheten; zwei für das Reue Teftament, der eine für die Epifteln Pauli, fonderlich an die Romer und Galater, der andere neben den Epifteln Bauli an Timotheus und Titus die loci communes von Melanchthon." Und diefe beschränfte Rahl erhalt fich in Bittenberg und Leipzig (bier die Brofefforen alter Stiftung) bis in den Anfang des 19ten Jahrhunderts. Doch ift hierzu noch der Brofeffor graocae et hebraicae linguae ju rechnen, von denen beiden bis in das 18. Jahrh. die grammatische Exegese der beil. Schrift vertreten wird. Mit geringen Ausnahmen, - wie Belmstädt, wo feit 1650 fogar fünf, - ift auf den übrigen Univerfitaten die theologische Safultat noch schwächer besett. Marburg. Gießen, Beidelberg, Straßburg, Zena, Altdorf, Tübingen, Greifswald, Riel, Herborn, die hollandischen Universitäten has ben bis in das 19. Jahrhundert nur drei Ordinarien, nach den reformirten Statuten von 1672 in Beidelberg fogar nur gwei, wie auch in Ronigeberg, Bafel, Burich; erft 1694 und 1697 tritt in Ronigsberg ein dritter und vierter hingu. 73)

Bare nur aber auch diese geringe Bahl von Ordinarien stets vollzählig gewesen! Aber theils Geldmangel, theils Mangel an geeigneten Persönlichseiten ließ diese Stellen wohl jahrestang unbesetzt. "Bährend unsere Obern, klagt der Altdorfer Beinmann in einem Briefe an Dannhauer 1664, über die Nachsfolge rathschlagen, vergehen Monate und Jahre."<sup>74</sup>) Aus Riel

foreibt 1665 Rortholt mabrend der Rrantheit von B. Mufaus: "Bis jest lefe ich hier allein in ber gafultat." 78) Go ift in Strafburg 1621, nach dem Absterben zweier Rollegen, ein Jahr lang Froreifen das einzige Fakultatemitglied; 76) ebenfo Gifenius in Rinteln 1632 nach dem Absterben von Stegmann, 77) in Frantfurt 1629 Frant 6 Jahre bindurch. 78) 1610 berichten die Jenaischen Bifitatoren, daß die zwei erften Brofefforen Reuden und Debel als emeriti angufeben feien, bas gange onus alfo auf ben Ginen Discator falle: ber Surft ift auch willig, einen vierten Brofeffor fur das Gebraifche anzustellen, aber Biscator erflart bies für überfluffig und erbietet fich, da er nicht mehr als vier Stunden zu lefen schuldig sei, zwei hinzuzufügen und darin bas Bebraifche zu traftiren. 3m 3. 1696 macht die Bifitationstommiffion aufmertfam (G. 172), daß gegenwärtig in der theologischen gafultat nur der ichon 69 Jahr alte Bechmann und Beltheim, weldes bei der großen Frequenz von Theologen baldige Befetung erfordre. Auch find die Jenaischen Lettionstataloge diefer Jahre ungemein fparlich ausgestattet, indem zu den beiden genannten nur noch der extraordinarius Bhil. Müller, ber aber als Brobft von Magdeburg öfters abwesend, zur Berftarlung bingufommt.

Die geringe Jahl der Lehrer wie die häufigen Bakanzen machten, daß man sich durch Stellenkombination zu helsen suchte. Am wenigsten konnte dies in den verschiedenen philosophischen Disciplinen Schwierigkeiten machen. In der vorresormatorischen Zeit waren die sogenannten walzenden Lorlesungen in der Artisten Fakultät gewöhnlich gewesen: die verschiedenen Fächer gingen reiheum auf die verschiedenen Prosessoren über. Auch jest noch hätte dies geschehen können, da, wie dies der Abschnitt über den Studiengang zeigen wird, der Tüchtigere sich angelegen seyn ließ, in jedem Fache dieser Fakultät sich zu üben, in Philosogie, Mathematik, Astronomie u. a., um eventuell wohl auch auf jede beliedige ihm zusallende Prosessurg au Bebel in Wittenberg: "Du thust recht, das Du Mathematik studirst. Vacat illa prosessio

(in Strafburg), forsan prima esse poterit ad altiora."79) Aus ben niederen Stellen der philosophischen Ratultat rudte man bann in die boberen, um ale bochften Siegespreis am Ende Die beffer dotirte theologische Brofeffur bavon zu tragen. So wird Rungins querft professor poesses in Greifswald, dann theol. und Conring, philos. et med. Doctor, fcreibt 1636 an ben hebr. Belmftadter Senat: er habe eine Beit lang treu in der philosos phischen Ratultat gelehrt, da nun eine medicinische Bacang eingetreten, bitte er fich biefe Stelle aus. 80) Doch nicht nur bies : bis in die Anfange des 17. Jahrh. mar es auch nicht felten. daß die verschiedenen Katultatoftubien, Theologie, Recht, Debiein mit einander verbunden wurden, wie ichon aus Melanchthons Leben bekannt. 81) Rach Melanchthons Tode tommen Bicereftor und Professoren am 23. April 1560 zusammen und machen fich das Geftandniß, daß "nachdem Melanchthon hingestorben, viel dazu gebore, in ihrer Stellung den Muth nicht zu verfleren, boch aber wollten fie an die Bertheilung des Melanchthonfchen Tagewerts geben." Run übernimmt der D. med. Ortel die Diglettit und Griechisch, auch Erklarung der Apostelgeschichte, Bincentius die Ethif, der D. med. Peucer das chronicon des Cario. 62) In Roftod lieft ein professor med. und math. 1560 jugleich bebraifche Borlefungen.83) Ein prof. hist. in Bittenberg Tilmann ift der Sauptvertreter der Jurisprudeng. Menger, der berühmte Giegener Theologe, befag, nach Spigel templ. hon. reser., ausgezeichnete medizinifche Renntniffe. Der Mediziner Crocius foldat in Marburg 1660 unter ben Medizinern Borlefungen über bie Pfalmen an. Um fo weniger fonnte die Berbindung verschiedes ner Disciplinen derfelben Fatultat auffallen. Un mehreren Universitäten ift, wie in Roftod, Laufanne, Bebraifch und catechesis verbunden. 84) Rach der Biederherstellung von Beibelberg entschloß fich der Churfurft es nur bei zwei Theologen bewens ben zu laffen; dem 2. Rabricius werden daber zwei theologifche Professuren auferlegt, dazu aber auch noch die philosophifche, fo daß er flagt, außer 4 theologischen auch noch 3

philosophische Borlesungen halten zu muffen.85) Go wird besonders die Rirchengeschichte, seitdem fie überhaupt gelesen wird, mit Go-miletik, auch mit Woral in Berbindung gesett. (S. unten §. 7, 2.)

Buweilen verzögerte fich die Bahl nur durch große Begehr lichkeit, dadurch daß auch kleine und außerdeutsche Universitäten es fich nicht nehmen laffen wollten nach den berühmteften Mannern der Zeit ihre Sand auszustreden, wovon dann unnuge Berhandlungen die Folge waren. Nachdem ein Gerhard die Berufungen nach Giegen, Altdorf, Stragburg, Bittenberg ausgeschlagen, tommt nach Rostock mit feinem Rufe hinterher und Das rauf die danische Ritterakademie in Sorve und das ferne Upsala. Richt weniger als 24 Bokationen an den berühmten Mann vergeichnet Fischer in deffen Leben. Bei S. May in Giegen, melder Salle und - nach mehr als einjährigem gaudern und Bebenten - Riel, auch einen Ruf nach Solland, ausgeschlagen, meldet fich noch Dorpat mit einem Rufe. Rachdem Kortholt in Riel primarius geworden, und brei Generalsuperintendenturen wie auch eine Professur in Bittenberg ausgeschlagen, stredt nichts besto weniger Roftod dreimal seine Sand nach ihm aus. — Beichied man fich, nicht gerade auf Größen erften Ranges ju besteben, so konnte wenigstens im 17ten Jahrhundert die Auswahl nicht fo fcwer werden: an Tragern gelehrter Bilbung, an berühmten Schriftstellern fehlte es weniger, als beutzutage. bildet bis zum 30jahrigen Rriege bin, fo lange fich der Deutsche als Elfaffer wie als Deftreicher oder Samburger auf gleiche Beife als Unterthan des Ginigen heiligen deutschen Reichs mußte und fühlte, Die einzelne Staatengrenze noch nicht solche Scheidewand, wie fpater. Brediger wie Rathe und Rangler vertaufchen Dedlenburg mit Burtemberg und die Pfalz mit Oftfriesland: wie viel mehr die Vertreter der Biffenschaft, für die selbst heut noch Die Sprachgrenze die einzige ift, die fie tennen. Elfaffer wie Bebel und Burtemberger wie Lyfer, Sutter, werden nach Bittenberg berufen, Sachsen wie B. Meisner und J. Schmid nach Strafburg. Buweilen bat freilich unter ben Bedenflichkeiten der

Süddentschen schon damals die norddentsche Kost ihren Place Schwabe Lyser klagt über das norddentsche Bier; der Oczeicher Höse schlägt den Rostocker Rus aus, weil er die schwere Rost nicht vertragen könne; dem Elsasser Dorsch prest 1654 selbst die Hostost in Medlenburg schwere Seuszer aus: culina cibatus aulica serculorum numero sat splendida ita vero nauseabunda at sere omnium ciborum taedium me meamque (uxorem) invaserit. 86)

Rur Bürtemberg und die Freiftaaten zogen einen engern Rreis um fich. Die eigenthumliche Stiftsbildung und bas Stipendiatenverhältniß bewürfte ichon damals, daß Burtemberg mit seiner Bahl der Theologen über den Kreis seiner Landeskinder kaum binausging, wogegen es, wenigstens im 16. Jahrh., das gelehrte Geminarium für andere deutsche Universitäten bildete. als 6 gelehrte junge Schwaben waren unter dem Lehrerperfonal des früheften Bestandes der Bittenberger Universität - fpater Enfer, Sutter, Sunning. 87) Landgraf Philipp hatte fich vom Bergog von Burtemberg einen Theologen ausgebeten, am liebsten Beerbrand: heerbrand schickt hunnius, von dem er fagen tonne, was Reuchlin dem Churfürften von Sachsen schreibt, als er felbft den Ruf nach Bittenberg ausschlagen muß.88) Der nachmalige helmftadtische Brofeffor Berkelmann wird von Beinrich Julius 1605 von feinem Retstorat abgerufen, um fich noch durch vierjähriges Studium in Burtemberg zu einem Professorat geschickt zu machen.89) Als Straßburg zweier feiner theologischen Professoren beraubt ift, bittet Froreisen die Burtembergische Fakultat ihm einen Theologen in Bors fclag zu bringen. Der Blan scheiterte damals aus dogmatischem Distrauen der Elfaffer, und überhaupt geschieht es nur gang ausnahmsweise, daß Strafburg, Nurnberg, Bafel, Bern, 3urich Auslander in ihre Fakultaten berufen. 90)

Sehr häufig scheiterte aber die Bokation an der Berweiges rung der Entlassung von Seiten des Landesherrn. Fünfmal war-Gerhard nach Bittenberg berufen worden, ohne die Dimission erlangen zu können und wie dringend er von seiner Superintensdendur and die Berufung nach Jena anzunehmen gewünscht hatte, be batte es doch felbit der Dagwischenkunft des fachnichen Churfürften bedurft, um fie vom Coburger Gofe auszuwürken, wiewehl and da nur mit dem Berfprechen ,.gewiffermagen in Ders Dieuften ju bleiben," jedes Binte gewärtig. Flebentlich ruft er 1611 den Jenaischen Senat au, wenn nicht die Dimiffien, wenigftens die leihweife Entlaffung erwurten zu belfen : "Blebentlich bitte ich Ew. Magnificens und Ehrwurden. Sie wollen bei meinem gnadigen Zurften und herrn dem herzog Cafimir ben Coburg meine gnadige Dimiffion befordern oder die Sache boch wenigstens dabin vermitteln, daß ich auf eine Reit lang dabin verlieben werde und mich also nicht an ber Bergrabung meis nes zwar geringen Talents und fruhzeitigen Todes ichuldig made." 91) Ale Menno Sanneten in Marburg die Annahme des soviel glangenderen hamburger Paftorats burchaus nicht erlangen tann, fdreibt Ric. Sunnins barüber 1633 au 3. Duller in Samburg: 92) "36 balte wohl, daß der Landgraf Dr. Mennonem nicht gern weglaßt, deun er ift fehr guter Qualita. ten . . das mehrfte wird bei ihm selbst fleben. Da es ihm ein Ernft ift, fortzuziehen, ift es zwar ein Ding, daß man Glimpf sucht, aber er muß auch ein wenig Eruft gebrauchen, seine Dotive etwas fart angichen und dem Landgrafen an Gemuthe fubren, daß er ihm nicht obligat fei, weil er ein geringes Salarium habe, davon er mit den Seinen nicht leben tonne (benn ich ja bore, daß der gute Mann fehr fummerlich lebe) und gleichwohl die Inftruction des herrn Chrifti dabin gebt: wo einem Speise und Nothdurft versagt wird, da soll man zu einer andern Stadt gieben." Selbst im Exil wegen der Rriegsunruben erlangt Alting nicht seine Entlassung und schreibt darüber 1623: "er habe oft gedacht, fich in die Schweiz überzufiedeln, aber felbft im Exil wolle es ibm fein Kurft nicht erlauben."93) Andererseits tommt ebeuso auch das Gegentheil vor, daß Brediger mit Gewalt jum Professoramte gepreßt werben. Mich. Balther, hofprediger der Bergogin Mutter gu Brannichweig, fcbreibt an

The second of th

Gerhard 1622 aus Schöningen: "nachdem Gerhard ausgeschlagen, habe der herzog seine Entlassung von der herzogin erbeten und ihm die Prosessur mit Gewalt ausgedrängt, weil man keinen ausdern wisse." Auch zeit weilige Prosessorenanstellungen werden erwähnt, <sup>94</sup>) wie sie im 16. Jahrh. öfter bei Predigern vorkommen. Besonders häusig sind aber bis in die Mitte des 17. Jahrh. die in jenem Briese von Gerhard erwähnten zeitweitigen Berleihungen gen an fremde Universitäten. Grynäus wird 1582 auf dringendes Bitten von den Baselern an den Churfürst Casimir leihweise überlassen, Polyk. Lyser von den Wittenbergern an die Braunschweiger und von diesen später wieder an Sachsen, 1646 wird Balth. Menzer jun. vom Landgrasen von hessen, hotztinger von den Zürichern erst nach Heidelberg, dann auf 6 Jahre nach Holland. <sup>95</sup>)

## 4. Die Amtsgeschäfte.

Den Rern akademischer Thatigkeit bilden die öffentlis den Borlefungen. Go noch 1744 in einem Tübinger Bifttationsreces: "das vornehmite Amt eines Prof. publ. ord. find die lectiones publ., für welche er eigentlich befoldet wird." Batte die Thatigleit fich hierauf zu beschranten gehabt, fo mare fie mubelos gewesen, denn nur vier wochentliche Borlesungen hatte ber ordinarius, nur zwei ber extraordinarius zu hal-Allein fcon durch die privata ließ fich mancher ftart, mander aber auch felbft über die Rrafte in Anspruch nehmen. Tübinger Adam Offander giebt 1677 an, daß er täglich 5 Collegien lefe; 96) der große Boetius lieft täglich 8.97) Ebensoviel die Ragister Deutschmann und Beidhmann in Bittenberg, und auch Professor Gebenstreit in Jena giebt 1696 vor den Bisitatoren an "bag er von 6-11 Uhr in una serie bei ftetiger großer Frequenz und Nachmittags von 3 - 6 docire." Borlefungen werden unglaublicherweife fogar gu breigebn taglich angegeben! 98) Doch find dies Ausnahmen, als Durchschnitt darf man zwei privata mit 4 wochentlichen Stunden anfeben.

Ginem privatum durfen auch die Disputationen gleich gerechnet werden, denen der Brofeffor priv. oder öffentlich gu prafidiren bat, die er theilmeise auch schreibt; in Bittenberg fielen zwei bis 6 auf die Boche. 99) Rein geringes Maag von Zeitaufwand verlangten die actus publici und die Senats - und Defangts-Convente, an welchen theilzunehmen — und zwar mit dem Glockenfolage - um fo unweigerlicher als Pflicht angeseben murbe, je größer noch die daran gelnupften Borrechte. Bu einem zeitraubenden actus murde aber nicht nur der Reftormechfel, fondern jede Promotion, jede hohe Geburtstags - und Leichenfeier, ein Leichenbegangniß eines Professors nicht blog, sondern auch ber Profefforenfrauen: bei allen diefen Gelegenheiten maren Reden und Bredigten zu halten, Brogramme und carmina zu fchreiben. Dehr als einmal traf auch manchen ber Ausgezeichneteren bas Rektorat, und mit der Arbeitsmaffe, welche damals mit diefem wie mit bem Defanate verbunden, tommt die gegenwärtige nicht in Bergleich. In Bittenberg und Leipzig find ferner, wie fruber in Roftod, Jena u. a., die Theologen Mitglieder der au diefen beiden Orten befindlichen Landesconfistorien und Chegerichte. ben meiften Universitäten find fie zugleich Brediger resp. Superintendenten und Beneralsuperintendenten. Bie mehrere Univerfitaten aus Gymnafien und Badagogien herausgewachsen, fo bebalten fie, theilweise auch noch im 17. Jahrhundert, die Obliegenbeit der Inspettion, Bestellung der Rlaffenlehrer, wochentlis der Bifitationen in Tubingen, Marburg, Ronigsberg, Stragburg, Basel u. a. Man nehme hinzu die theologischen responsa, die an den berühmteren Akademien wohl allwöchentlich fallen, in alteren Zeiten die Theilnahme an den firchlich-theologischen Conventen, den gelehrten Briefwechsel, der im gangen 17. Jahrbundert ungleich ausgedehnter als gegenwärtig. Dag nun neben diefer Geschäftsmaffe noch für eine maffenhafte schriftstellerische Thatigkeit die Beit erobert werden konnte, ift mit Recht bei eis nem Luther und Calvin als ein Rathfel erschienen: nicht wenis ger rathselhaft ift es aber auch bei manchen atademischen Lehrern

des 17. Jahrh. in und außerhalb der theologischen Kakultat. Wir exinnern nur an einen Jaf. Andred, B. Gerbard, Calov. Bon Jaf. Andrea, Professor, Probst und Rangler in Tubingen berichtet der Reffe Balentin Andred Fama Andreana reflor. G. 374: "Er gab fich teiner Rube und Raft bin; er lehrte, reifte Sommer und Binter, durch keine Rauheit des Wetters abgeschreckt, selbst bei berannahendem Alter, im Gangen 122 Reifen, darunter nach Ber-Iin, Brag, Bern, Baris, Regensburg u. a., fdrieb 30 lateinis fche Schriften und Reden, 45 deutsche Streitschriften, die Bredigten ungerechnet." Bon Berhard, der ichon in Beldburg über die Arbeitelaft feiner Superintendentur flagt, neben der er auch beim Consistorium in Coburg und am Gymnastum als Brafes der monatlichen theologischen Disputationen fungirte, ber in Jena 3-4 Borlefungen zu halten pflegte, von deffen Disputationen an 100 im Drud erschienen, der viermal das Reftorat verwaltet bat, an den Arbeiten von 6 großen theologischen Conventen den thatigften Antheil genommen, fechsmal von Fürsten zu Legationen gebraucht worden, ungablige theologische Gutachten mit ausgearbeitet, aus Ber in Jena auch wiederholt auf fürftlichen Befehl in Beimar gepredigt und auf Reisen in Leipzig, Zeit, Gifenach, der mit wohl 30 fürftlichen Saufern in Briefwechsel steht als Rathgeber nicht bloß in Gewiffenssachen, sondern auch in politischen, in Beiraths. und Beldangelegenheiten, ja felbft, wenn irgend eine Fürftin ein geiftliches Buch fich anschaffen will 100) — von diesem Manne ift die Zeit erobert worden jur Herausgabe des an affurater und riefenhafter Belehrsamfeit erften unter allen dogmatischen Berten, der 23 Bande (in der Quart-Ausgabe von Cotta) der loci theologici, ferner der von Chemnik begonnenen großen harmonia evangelica 3 Vol. fol., des methodus studii theologici, der aphorismi, der confessio catholica u. f. w. - die praftischen und die 34 nach seinem Tode erschienenen Schriften nicht gerechnet! Bon Calovs unermeglicher Thatigfeit ift an einem andern Orte gesprochen worden. dabei in Anschlag zu bringen seyn die damals geringere gesels lige Berftreuung, noch mehr das größere Maag phyfifcher Rraft, Tholud, bas atab. Leben bes 17. Jahrh.

aber bas Rathfel ift bamit noch nicht gelöft. Luther und Calvin litten an zahlreichen und fcmerglichen Rrantheiten, Gerbarb Magt fortwahrend über feine Schwächlichleit, mehrere ber namehaftesten jener Arbeiter flagen über "bas malum hypochondriacum" und ben Stein. Gollte bas geringere Raag ber Rerftreuung eine Reitersvarnif gebracht baben, fo murde bas Ersvarte reichlich wieder consumirt burch die zeitverschwenderische Umftandlichteit und Formalität der bamaligen Sitte. Gevatterschaften und hochzeiten - auch wenn fie am Orte felbst ftatt Anden -And fo tury nicht abgethan wie beut ju Tage, Arnd fcreibt aus Braunschweig an Gerhard: "Es war bier eine hochzeit, bei ber ich fast den gangen Tag seyn mußte; heut werde ich von den Berbeiratheten besucht und so geht auch dieser Tag bin."100) Aber man hielt fich auch ju Reifen nach auswärts verpflichtet: Berbard macht ju hochzeiten Reisen nach Bittenberg, Torgau, Quedlinburg. Bie zeitraubend waren die Leichenfeiern mit ibrer feierlichen Procession, ber 2 auch 4 Stunden langen Brebigt, ben Parentationen u. f. w. 102 a) Durch ichneebededte Bege im Binter reift Gerhard nach Quedlinburg jur Befattung feiner Mutter. Das Benigste war, daß jeder folder gall, ein Todesfall, eine Rindtaufe, Godgeit, Der Geburts - und Ramenstag am Bofe und von Gonnern oder auch in der Freundschaft einen Gratulations ., resp. Condolenabrief erforderte, etwa auch bon einem carmen begleitet. Damit nicht genug, werden Manner wie Berhard, Caligt, Bulfemann, auch noch beauftragt Reprafentationen für ihre Fürften bei folden Belegenheiten zu übernebmen. 102 b) Gin Gerhard beforgt überdies nicht nur den Briefwechfel mit den Aeltern fammtlicher Roftganger --- 12 bis 20, fondern auch ihre wochentlichen Sansrechnungen eigenhändig, wie dies der Briefwechsel mit dem Darmstädter Rangler A. Bolf zeigt (ms. Hamb.), ja wer follte es glauben -- bie Wochenrechnung für bas eigene Baus, ben eigenen Tifchbedarf, die Ausgaben für Bubner, Gier, Gemufe balt ber große Theologe nicht unter feiner Burde felbit gu fcbreiben! Er balt ein diarium über jedes Erlebnig bes Tages, and

jebes eingegangene Befchent - nicht bloß au Pretiofen, Ringen, Rete ten, Beld bon den großen Berehrern, fondern auch an Guhnern, Schinfen, Giern von den fleinen! Jeder reifende Magifter machte bei jedem namhaften Professor seine Aufwartung und Anspruch nicht bloß auf Minuten der Etilette, fondern auf ein "gelehrtes Gefprach" von Stunden. Auch darf mohl die Reit für den Gots tesbienft in Anschlag gebracht merden. 3weimaliger Sonntagsgottesbienft - .. wobei man den D. Gerhard niemals ichlafen gefebn" fügt beffen Leichenredner zu feinem Ruhme bingu - eine mal Bochenpredigt, und zweimal bes Tages hielt er hausgottesdienfte. Es dürfte felbst die Frage fenn, ob die gefellige Berfreuung nur wenige Beit binmeggenommen. Man denke ber deutschen Art: welche Gelegenheit jum froblichen Dabl hatte man verfaunt? Ein Wittenberger Reffript 1668 muß erinnern, bei Belegenheit der gemeinschaftlichen Unterschrift der Gehaltsquittungen ja fein convivium anzustellen, "um den ohnehin erschöpften Fiscus nicht noch mehr zu fcmälern." 103) Man erinnere fich auch nur an Die mit jeder Promotion verbunbenen prandia Aristotelica, beren - die der Baccalaureen mit einbegriffen - in Jena jährlich an hundert angenommen werden durfen! - Roch bis ans Ende des Jahrhunderts besteht ferner die hospitale Sitte, vornehme und gelehrte Befucher von Seiten der Univerfitat zu bewirthen, stouti, fagen die Greifs, walder Statuten, vel praecipua humanitatis pars est, liberalem et bonignum declarare animum erga hospites. Als Menter mit Berbard Tubingen besucht, wird ihnen vom Genat ein Ehren. mabl bereitet, fo noch um 1660 dem Calov bei seinem Besuche in Leipzig, dem Bebel bei feiner Durchreife durch Jena. den officiellen Dahlen fehlen aber auch die freund ichafte lich en nicht. Ale Crufine 1606 in Tubingen feinen 80jabrigen Beburtstag feiert, ladet er die Rollegen ein "im goldenen Schaf denfelbigen mit ihm an fejern." 104) Als es dem Rurnberger Saus bert 1646 gefungen ift, die Ausgabe ber repurgirten Rurnberger libri normales zu bewürken, feiert er bas ihm fo wichtige Exeige

nia mit einem freundschaftlichen Festmahl. Und auch Berhard, ber gemuthliche Mann, ermahnt zuweilen freundschaftlicher conviviola und der Bergnugungereisen ju feinen Freunden Deisner in Bittenberg, 2B. Lyfer in Leipzig, Menger in Gießen. Bon einem folden Besuche bei bem Letteren (mit welchem jeboch auch ein fürftlicher Auftrag vertnüpft) fcreibt er 1614 an feinen Bit= tenberger Freund: "Biel wurde dabei auch von dir gesprochen und nie anders, als honorifice. Du kennst seine kleinen Becher, die er die Charitinnen nennt, ans denen jene triga theologorum, Menger, Meisner, Schröder (in Rurnberg) ihrem Gerhard que getrunten. Daraus wirft Du abnehmen, wie fehr wir dabei nach Deiner und Schröders Gegenwart verlangten."105) Mit bem noch jugendlichen Berhard macht Menger, fein vaterlich verehrter Lebrer in Biegen, eine Reise rheinaufwarts nach Strafburg und Tubingen, worüber uns ein diarium vorliegt; später reift Menger mit B. Meisner rheinabwarts nach Coln, 1616 macht er eine Bergnugungereife nach Jena und Bittenberg.

Nun ziehe man zum Schluß noch in Betracht, in welche Reit jene großartigen ichriftstellerischen Leiftungen fielen - in die des dreißigjährigen Rrieges, wo Jahre lang in und um Jena bald die Schweden, bald die Raiserlichen mit ihren heeren las gerten und brandschatten, zweimal mit Plunderung, fortgefest mit Einquartierung die Stadt heimsuchten, wo Rosla, das Landgut Gerhards, durch Feuersbrunft und alles was er an Geld und Rleinodien in das Universitätsgebaude geflüchtet, durch Raub der Beinde ju Grunde ging, ja wo, erft von den Raiferlichen - nach feiner Mitwürfung beim Prager Frieden von den Schwes den feinem Leben nachgestellt wurde! Aber mit ftarteren Rerven und - mit unerschütterlicherem Gottvertrauen als unfer Beschlecht ausgerüftet wnßten die Gelehrten jener Zeit auch über diese Röthe fich in dem Grade zu erheben, daß ihre gelehrten Arbeiten keine irgend erhebliche Störung erlitten zu haben icheis Beder ihre gelehrten Fehden, noch ihre gelehrten Forschungen leiden eine Unterbrechung. "Bir betreiben die atades

mischen Studien, schreibt Menker 1626 an Meisner, mitten unter den Soldaten. Bis jest ist noch alles erträglich gewesen, aber jest wird wegen Menge der Truppen und der täglichen Psünderung der Unterhalt sehr kostspielig. (106) Hornejus, obwohl ein surchtsamerer Character, schreibt 1630 von Helmstädt an den Hamburger Jungius: Vivimus interim vitamque extrema per omnia ducimus donec summum numen aliquando nos respiciat vel ad se recipiat. Nec desinimus cum adversa sortuna luctari et in media illa oppressione aliquid extundere, quod rei litterariae consecremus. 107)

Es muß mehr als Einen gegeben haben, der seinen Tag, wie jener Lübeder Rektor Stoltersoht von sich bezeugt, stets um 3 Uhr begonnen, mehr als einen, der, wie Dilherr, an die Thür seinnes Studirzimmers schrieb: sta, hospes, nec pulsa, nec turba, nisi major vis cogat! — mehr als einen auch, auf welchen die Beschreisbung paßt, welche der Vorredner zu v. Schwarzenbergs Uebersetung von Cicero de osiciis 1531 von diesem ausgezeichneten christlichen Staatsmann des Resormationszeitalters macht: "Alles Müßigangs zu vermeiden, hat er vielerlei gelesen, geschrieben und gedacht, also daß er selten außerhalb der Rothdurst des Schlasens und des Essens müßig gehend gefunden worden, daß er auch desto langssamer schlasen gangen und desto srüher ausgestanden und eilend gegessen und also zu der Arbeit geeilt, daß er zu vielen Malen nach dem Essen das Aufräumen des Tisches nicht erwartet, sondern einen Theil des Tischtuches von ihm geschoben und geschrieben." —

## 5. Die Amtserträge.

Jene ältesten Universitätsinstitute Italiens, aus freiem Zufammentritt der Studirenden entstanden, verpslichteten diese bei
dem Recht freier Wahl der Lehrer auch zu ihrer Unterhaltung.
Noch wurde zwischen Lehrer und Schüler kein permanentes Band
geschlossen, die Lehrer, für bestimmte Borlesungen, in der Regel auf nicht länger als ein Jahr, angenommen. Diese bestimmten Borlesungen wurden dann auch vermöge der Seltenheit der
Lehrer glänzend belohnt — 430 bis 600 Thaler unsers Geldes

im 18. Jahrhundert für Eine Borlefung! Deift marb - wie bei unfern privatissimis - die Uebereinkunft von etlichen ber Theilnehmer verabredet, und die verabredete Summe auf Die Richt lange, fo ließ fich in Betracht bes Einzelnen repartirt. ibm aus der Univerfitat erwachsenden Bortheils der Stadtrath von Bologna bewegen, die verabredete Gumme auf eigene Rechnung zu nehmen: dies ber Anfang einer figen Befoldung, melde in altefter Beit die Stelle der Sonorare vertritt, die jedoch später daneben herlaufen. 108) In Paris, wo die Privatwohlthatigfeit neben ben flofterlichen Gospitien, awifchen a. 1200 und 1500 an 50 weltliche Brivatcollegien gestiftet hatte, in benen am Ende jeder Boche jeder Grabnirte eine die Unterhaltstoffen bestreitende Geldrate, bursa, empfing, mar das Sonotar für die zu haltende Borlefung weniger Bedürfnig. 109) Doch wurde nach ben Artiftenftatuten von 1598 geftattet, wenigftens von ben Boblbabenden eine Summe von etwa 12 Ribir. ju nehmen. --Ein gleiches Berhaltnig bestand in Leipzig. Amangig Magister wohnten in den beiden von Friedrich dem Starten gegrundeten Collegien, und erhielten - erft aus ber fürftlichen Rammer, später aus den angewiesenen Einfanften von Dorfichaften - ein. wenn auch geringes, boch feftes Emolument, für Einige feit 1418 verftärft durch Ranonifate ber Stifter Deigen und Reis. Siegu tam benn aber and noch ein Sonorar für ihre Borlefungen. anfangs nach verhältnigmäßiger Schätzung verordneter Zagatoren. 110) In Bittenberg wurden fammtliche Professuren mit den Ranonitaten und Bifarien der Stiftstirche verbunden, fo dag. auch dort der Ertrag aus den Borlesungen nur ein Nebenein-Frang Lambert erhielt 1515 fur eine fechemonatliche fommen. Borlefung über den Lufas von jedem Buborer 15 Ggr. 111) Bon 1502 an beschließen indeß die Leipziger Artiften gratis ju lefen, wie der Defan unter Diesem Jahre einträgt: taxatores lectionum non babebantur, quia facultas instituit omnes lectiones legi gratis. 112) Und feitdem nach ber Reformation die Befoldungsverbaltniffe überall durch die Fürsten figirt, wird das unentgeltliche

Lefen Regel. Jeber Professor wird zu bier wöchentlichen M lefungen verpflichtet, für diefe erhalt er feine Befoldung, andere weite atademifche Thatigfeit ift feinem Belieben anheimgeftellt. Doch ift auch diese Besoldung, wie früher die Honorgre, für die Drei oberen Fafultaten eigentlich nur Nebeneinnahme. Auft überall nämlich verbindet fich bei den Theologen mit ber Professur bas Bfarramt, 118) bei ben Juriften bas hofgericht, ber Schöppenftuhl und die furiftische Braxis, bei den Mediginern die augt. liche. Rur die Artiften, d.i. die Bhilosophen, find übler daran, denen neben der Befolbung feine andere Gulfequelle offen fteht als Die privata, ber Ertrag ber Promotionen, 114) der Deposition, auch von Roftgangern und von Schriftstellerei. Bon dem Ges fichtspunkte aus, daß ihr Unterricht nur der elementarifche, mar von Anfang an und bleibt noch bis in die Gegenwart ihre Befoldung die geringste. Das Gehalt des prof, poetices in Bittenberg ift 1536 80 Gulben, unter Christian I. 1589 180 Bul den (Goldaulden zu 21 gute Grofchen), und noch 1728 weift die dortige philosophische Safultat aus der angefügten Specifika. tion bes Universitätsverwalters nach, daß ein Prof. phil. -- alle Befoldung und Accidenzien zusammen genommen — es nicht boher als bis auf 250 Rible. ju bringen vermöge, womit nebft Familie und Gefinde Ach ferner durchzubringen unmöglich fei. 115) Das höchste Salar ist das der Theologen. 1556 erhalten in Bittenberg die drei erften Legenten 200 Goldgulden, eben fo ungefähr in gleicher Beit die theologischen Profesoren in Marburg 200 Reichegulden, 146) Belmftabt, 117) Ronigsberg, 118) Berborn, 119) Bafel 120) Heidelberg 121) u. g. Unter Christian I. 1589 ift das Behalt der drei erften Profefforen ichon auf 410 Bulden geftiegen, in Ronigsberg 1586 auf 400 Gulden, in Jena fur ben primarius 1590 auf 360 Guiden, 122) in Berborn 1587 auf 300. 3m Jahr 1622 beläuft fich das Gehalt von 3. Reisner in Bittenberg auf 500 Kl., das von Franz auf 519. Doch find dabet perfoutiche Aulagen und Gratifitationen mit in Anschlag zu bringen. 1603 erhält Sal. Gesner 30 Gulden Gratifikation; den 2.

ster will der Churfürst "wegen der Correctur der Biblien mit 50 Kl. bedacht wissen;" Meisner erhält aus der Kammerkasse 200 Kl. Zulage. 123) Auch bezieht seit 1592 der Senior pro cura sisci 25 Gulden. Calixt als primarius erhält 1637 in Helmstädt 500 Athlr., Hornejus 400, der Superintendent 300, der vierte Prosessor 300 Athlr.; im Jahr 1656 nach Calixts Tode rückt Titius an dessen Stelle mit dem Gehalt von 350 Athlr. 124) Die Bitstenberger Gehalte bleiben gering; noch im Ansange des 18. Jahrh. berechnet der Theologe Wernsdorf — die Accessits mit eingesrechnet — sein Gehalt nur auf 315 Thlr. 125) In Straßburg dagegen betrug das Gehalt eines Theologen schon 1622 1500 Kl. 126)

hiernach war, wem andere bulfsquellen fich nicht eröffneten, allerdinge übel berathen, zumal unter ben Rriegebrangfalen, wo die Behalte Jahrelang ausblieben, wo die Munge fo berabgesett, daß der Thaler im Beimarschen bis 30 Gulden galt! 127) die Ruh im Coburgfchen 200 Gulden toftet (1621), ein Pferd 1000. Gerhard flagt 1630: die Brofefforen mußten hungern, vier Jahre lang auf ihr Gehalt warten. 128) Bie die Belmftadter ihr Behalf fich erbetteln mußten, zeigt der Brief von Hornejus 1627 bei Benke (Commercii litter. Calixtini fasc. 3.) Nicolai, der Rangler der Universität Tübingen, ift genothingt, von Gnadengefchenten des Strafburger Magiftrats zu leben. "Ein Jahr, schreibt er an J. Schmid, ift vergangen, feit ich durch Deine Fürsprache das Einkommen eines Jahres von Guerm Senat erhalten habe. Seitbem haben unfre Leiden fich nur ver-Ich bitte Dich daber, mas Du bisher gethan, noch ferner zu thun; wenn auch nicht mich, fo wirft Du Gott gum Bergelter haben. Raum tann ich in diefem meinem Amte langer bleiben und febe doch nicht, wie ich mit gutem Bewiffen die Schule und Rirche in fo bedrängten Umftanden verlaffen tann. Die Jesuiten haben uns das 40tägige Kaften nicht einreden konnen, und jest wollen fie uns ein jahr. liches auferlegen, denn dem Aleischessen muffen wir

unter obwaltenden Umftanden boch entfagen."129) 3. Martini in Wittenberg, muß in Hamburg und Dänemark für fic collektiren laffen. 130) Andrerseits preift es Dilherr in Rarnberg 1643 als eine besondere Buld des Magistrats, daß ihm derselbe "ungemahnet das Salarium durch einen Rathsdiener ins Saus fchice. "131) - Allein auch in befferen Beiten war Grund fur Rlage vorhanden — und auch bei den Theologen. Go ruft 1653 Christian Chemnit in Zena: nec academiam cum quovis regno ausim commutare alio, modo salarium professionis theologicae tam parcum non esset. 132) Bo irgend die Erlaubnig des Lanbesherrn zu erlangen steht, folgen daher auch die theologischen Profefforen dem Rufe nach den in der Regel noch beffer detirten Superintendenturen, besonders denen in den Sanfeftadten, wo, wie in Samburg, das Gehalt icon 1680 auf 2000 Rthlr. berechnet wird, folden Rettoraten, wie Lubed, Danzig, wo fcon Calor 1000 Rthir. Gehalt hat. Das atademifche Ratheder wird mit der Lübeder Superintendentur von Ric. Sunnius vertaufct, von Menno Sannelen, von Pouchen u. a.

Es wird auch nicht ganz unerwähnt bleiben dürsen der in der Zeit, von welcher wir handeln, ungleich größere Familiensegen der Ehen. Man kann die Lebensbeschreibungen jenes Jahrschnuderts nicht durchgeben, ohne davon frappirt zu werden. Ein Reichthum, der bei uns Ausnahme ist, scheint damals Regel zu sepn. In Betreff der Prosessorensamilien verbreitet sich darüber eine eigene Abhandlung: de polyteknia eruditorum von Fiebiger Leipz. 1717. Es steht diese physische Produktionskraft in ents sprechendem Berhältniß zur geistigen, die wir uns kaum zu erklästen wußten. Rur einige Beispiele aus der theologischen Prosessorenwelt des 17. Jahrh. Der Leipziger Hülsemann hat 10 Kinder, B. Meisner, der im 43. Jahre stirbt, desgleichen, J. Martini 15, Calov 13, Fr. Mayer 13, Micrälius 15, Mich. Walther 14, Winkelmann 18 u. a.

Für die Mehrzahl der Theologen stand es indeß ganz fo schlimm nicht, als es auf den ersten Aublick erscheint — in Gie-

Ben wurde felbft fpruchwörtlich gefant! "er tann leben wie ein Brofeffor. "183) Bunachft erhalt Die Befoldung einen Bufat durch den Ruflug von Naturalien, zuweilen anch freier 28obs nung, and hie und ba, nach der aus der tatholischen Reit forte gepflanzten Gewohnheit, aus Stiftungen frommer Geelen für Diefe oder jene vorzüglich schlecht bebachte Brofessur oder für die Bittwen und Baifen der Inhaber. Bo die Universität ihre Eintunfte ans liegenden Grunden bezog, fanden einige Raturallies ferungen von denfelben ftatt an Getreide, Golg n. f. w., doch auch sonft bewilligten die Rurften bann und wann dergleichen Gefchente. 134) 216 Legate erhielt in Ronigsberg ber Reftor bie Rinfen eines Rapitals von 2000 Gulben, Die von 222 Gulben der nicht falgrirte extraord, der Theologie; in Wittenberg be-Rand die Jahnsche Stiftung von 700 Athlr. für die beiden Brofefforen der Chirurgie und Anatomie; die Binfen eines Gnadengefdents von 8600 Riblr, bei Stiftung von Salle werben noch bis jest unter die Mitglieder der theologischen und philosophischen Kafultat vertheilt. Zuweilen waren diese angerordentlichen Ginfünfte an bestimmte Leiftungen gelnupft, an Borlefungen ober Bredigten. Go hatte ein Militarprediger Leng eine Stiftung von 3000 Rible. in Salle gemacht für eine Borlefung, wodurch Die Theologen in den Stand gefett wurden, folden Spottereien Wer bie Bibel zu begegnen, wie er in feiner Stellung fie oftmals hatte anhören muffen. Die gegenwärtig ex instituto Lenziano in Salle gehaltenen Borlefungen haben freilich die urfprungliche Abficht bes Stifters anger Acht gelaffen. Go hatte Bittenberg Die churfürftliche Stiftung der lateinischen Evangelienerflarung für Auslander mit 50 Gulben, 185) Jena die Privatstiftung der Freitagspredigt mit 20 Gulben, Leipzig noch jest fünf Besperpredigtstiftungen.

Zweitens kann der Ertrag der privata nicht gang verächtlich gewesen sehn. Wenige nämlich werden dem Beispiel des edeln Schuppe haben folgen wollen, welcher sich rühmen kann, in Marburg alle seine Borlesungen 10 Jahr lang "fast" nur gratis gelesen zu haben. Run hatten allerdings, wie wir sehen

werden, wiederholte Berordnungen bafin zu wurfen gefucht, bas den unvermögenden Studirenden in den öffentlichen Borles fungen binlangliche Belegenheit geboten wurde, einen vollftane Digen Curfus zu vollenden. Noch 1737 beißt es in einer Berordnung an die Ronigsberger philosophische Fafultat: "Jeber professor publicus foll jedes Semefter eine Biffenichaft publice gu Ende bringen, damit die studiosi, vorzüglich bie arm find. unentgeltlich in ein ober anderthalb Jahren die Rundamentalmis fenfchaften ber Philosophie alle durchhören tonnen; specielle Das terien mogen die Brofessoren privatim lefen." Richts besto mes niger bewürkte ber geringe gleiß, den die Brofcfforen auf die publica wendeten, fcon fruh eine allgemeine Migachtung derfels ben, die es fogar ale einen Chrenpunkt erscheinen ließ, fich vorzüglich an die privata zu halten. "Bald legten, fagt Depfatth in feiner " Erinnerung von den evangel. Gochichuleu" S. 167, die Brofefforen ihre öffentlichen lectiones nieder: wollten die Stus direnden etwas faffen, flebe ba ftanden absonderliche Collegien aufgethan - ohne baares Gelb blieben die Thuren verschloffen"; und der vortreffliche Evenius Magt 1640, "es werden die publicae lectiones theologicae, wie die auditoria bezeugen, ganglich hinten gefest."136) Gefer hort 1634 publica bei Rober, Bilbelm Lufer, Bulfemann in Wittenberg, "wird aber von den Commis litonen ausgelacht, bag er fleißig in die publica gebe. "137) Auch giebt das Helmstädtische Bisitationsdefret von 1680 bie Ermahnung: "Beil wir vernehmen, bag die studiosi fich fleißiger in den privatis lectionibus als in den publicis einfinden, so molle man nicht zweifeln, fie wurden fich möglichft angelegen fenn las sen, ihre publicas lectiones also einzurichten, daß die Jugend davon nicht minder Nugen als von den privatis hatte." Ebenso wird den Brofefforen in Jena 1696 von den Bifttatoren die Gewiffensfrage vorgelegt, ob fie nicht um ihres Intereffes wils len die privata ben publicis vorzögen. - An Theilnehmern für Die privata tann es demnach nicht wohl gefehlt haben. Heber die Honoricung derselben wurde gesetzlich nichts verordnet, sowbette in der Regel nur die Forderung ausgesprochen, bas fog. minervale mäßig zu stellen und die Unbemittelten nicht gang gurudzuweisen; so in den Marburger Statuten von 1653, in den Beidelberger von 1672, bei der Tübinger Bifitation 1662 u. a. Bie einst in Bologna, fo wird auch bier bas honorar zwischen ben Studirenden und dem Professor frei verabredet und murde, wie es scheint, gewöhnlich auf die Einzelnen repartirt. fig finden fich folgende Specialangaben aus dem Ende des Jahrhunderts. Beltheim in Jena 1696 giebt an: "für ein privatum von 3/4 Jahren bekomme er gewöhnlich (von jedem der Theilnehmer) 2 Athlr.; er habe ein coll. bibl. angefangen, wofür fie ihm sponte 200 Athlr. bewilligt, die wenigsten aber bezahlt batten. Der Philosoph Bebenftreit, welcher auch theologische Borlesungen lieft, erklart, für ein collegium theol. 2 Thaler zu nehmen, für ein philosoph. unius disciplinae 1 Thaler, für ein pansophicum, welches er in brei Semeftern und alle Tage 2 Stunden gelefen, habe er von 18 Buborern 200 Thir. empfangen. Der Bebraer Dang giebt an, daß ihm für ein privatissimum von 21/2 Jahr von 2 Studirenden 200 Thir. geboten worden. Juriften fcheinen fich die Preife von Bologna erneuert zu baben. Das helmftadter Bifitationedefret von 1656 beschrantt die Forberung für bie Pandeften auf 4 Thir.; dagegen foll ber Jurift Lynder in Jena nach Beltheims officieller Angabe für ein Collegium 1200 Thir, genommen baben, fo daß auf den einzelnen Theilnehmer zuweilen 100 Thaler gefommen feien. Das Rieler "Reglement" von 1707 verordnet 2 Thir. für ein halbjähriges theologicum, ein Tübinger Reffript von 1744 für jedes priva-Doch geschah die Bezahlung nur postmutum 3 - 4 Bulben. merando, und daber fo unregelmäßig, daß einige Professoren erklaren, aus diesem Grunde lieber ganglich auf die privata vergichten zu wollen. In Bittenberg wiederholen fich hieruber Rlagen bis ins 18. Jahrhundert, 1737 wird den Richtbezahlenden mit Carcerftrafe gedroht; dennoch wird noch 1750 die Rlage vernommen: nur in Salle, Jena, Altdorf, Leipzig, Göttingen murden die Borlesungen leidlich bezahlt, an den übrigen Universitäten verlangten die Studirenden nur publica. 138)

Eine dritte Gulfsquelle eröffnete fich in den Promotionen und Disputationen. 200 Thaler betrugen, wie wir feben werden, die Durchschnittstoften des theologischen Doftorats. von erhielt 1624 in Jena die Fafultat 221/, Thir. für das tentamen, ber Brafes ber Disputation ein Geschent zu etwa 10 Rthlr., die Fakultät für das examen rigorosum 221/2 Rthlr., der promotor einen Rosenoble ju 61/2 Rthir. 139) Und diese Ginnahme muß weniger felten als gegenwärtig ftattgefunden haben, denn höhere geiftliche Stellen erforderten die Doktorwurde und honoris causa murde fie nie ertheilt. 1662 murden in Bittenberg 7 doctores theol. auf einmal creirt und felbft mabrend der Kriegedrangfale batten diefe foftbaren Feierlichkeiten ibren ungeftorten Fortgang gehabt, wie ichon das ermahnte Beispiel Menfarths zeigt. Gerhard berichtet von mehren Promotionen in jener Zeit und fügt triumphirend hingu: floret academia nostra tanquam rosa inter spinas. Der Prediger und Professor Ballenberger in Erfurt schreibt 1633 von dort an Regler: "academia nostra crescit et reflorescit, so daß fürzlich 3 Dostoren der Theologie, 2 juris und 3 der Medizin creirt worden fenn." Für das praesidium bei einer Disputation, welche vom Brafes geschrieben oder revidirt, erhielt derfelbe nach dem Belmftadter Bifitationsdefret von 1653 von dem Respondenten 1 Dufaten oder 2 Athlr.; auch Bechmann in Jena erklart pro praesidio 2 Athlr.. von einigen auch mehr, zu erhalten - in Tubingen 1752 vier Gulden aus dem Fiscus. Evenius beflagt, daß öffentliche Disputationen, wozu die Professoren mehrmal des Jahres verpflichtet, felten gehalten wurden, fondern nur privatae, und diefe übertheuer. 140)

Sieran schließen sich viertens die Emolumente aus den Gutachten. Wurden auch die theologischen Gutachten nicht so hoch geschätzt als die juriflischen, welche zu Bologna nicht leicht für weniger als 100 Dukaten zu erlangen waren, so mußte bei ihrer häufigkeit doch auch diese Erwerbsquelle nicht ganz unbes

tradtlich fenn. Wir das furze Gutachten ber Bittenberger Aafultät in der Rathmannichen Sache überfendet Corvinus von Danzig der Fakultat 4 Ungarische Dukaten. Bur ein den Samburgern ausgestelltes Gutachten erhielt die Wittenberger Fakultat ju Calous Reit 50 Rthlr. 141) Den Detanen fiel bavon die Salfte zu. — Dazu tamen Belohnungen für mancherlei private Landgraf Georg von Darmstadt schickt 1628 an Bergthungen. Gerhard den Entwurf der alademischen Befege fur Marburg und bittet um fein Urtheil, wofür er fich dankbar beweisen werde; für den Rath, welchen Gerbard 1632 Churfurft Beorg in der Frage über bie Fortsetzung des Rrieges ertheilt, erhalt er 50 Athlr, jum Geschenk. Grafin Sophia von Schwarzburg übersendet 1627 ein ms. von Ratich, dem damaligen Erziehungsfünftler, um mit boe darüber ju conferiren, mit dem Beiffigen: "wir wollen euch foldes euer Bemuben ju Gnaden wiffen." Selbst eine mohlgefällige Predigt erhielt sofort ihren klingenden und ich meden den Lohn. Graf Bunther von Schwarzburg bat eine Predigt Gerhards angehört, die ihm "über die Maagen wohlgefallen" und überfendet einen Rosenobel, einen Safen und eine Birfchleule, 143) Auch fur Dienftleiftungen mancherlei Met und felbft ohne diefelben als bloge Gnadenatte erfolgen Gefdenke. Es wird z. B. der Graf v. Mansfeld 1623 eingeladen, der Renunciation Gerhards als Rektor beizuwohnen: er ift verhindert, schickt aber seinen Gesandten nebst einer Berehrung von 3 Hasen. Herzog Wilhelm von Beimar bittet Gerhard 1628 ihn bei einer Promotion und folgender Hochzeit zu vertreten und legt 10 Athlr. bei. Joh. Meisner erhalt 100 Athlr. vom Churfürsten, Calov eine Rutiche mit Pferden. 143)

Noch reichlicher fällt fünftens der Ertrag der Dedita, tionen aus. Aus dem reformatorischen Beitalter ift die Sitte der Gelehrten bekannt, ihre Schriften hohen Gonnern zuzueignen und sie damit unter deren Schutz zu ftellen. Für diesen Chrenserweis erfolgten nun reiche Ehrengeschenke, und Wenige fühlten sich, wie einst Brenz, dieselben abzulehnen verbunden. Reinen

Band feiner loci giebt Gerhard beraus, obne ihn diftingnirten Berfonen zu widmen; ebenfo Calov die tomi feines systema. Den ersten Band schreibt Gerhard Dzeustierna zu und erhalt dafür 50 Dufaten, den fünften widmet er den Sanfestädten und Magdes burg überfendet 10 Goldgulden, Luneburg 16, Samburg 3 Rosenobel mit dem Bemerten, daß ihm wohl irrthumlich Magdeburg porangeftellt fei. Gotha überschidt für einen ihm jugeeige neten Band disputationes zwei ungarische Dufaten; Leipzig 1624 einen vergoldeten Becher; Rathmannen, Innungsmeifter und Gemeinheiten der Stadt Salle und ebenso die Ronigsberger Beiftlichfeit für den ihr jugeeigneten erften Band der exegesis einen veraol. beten Becher. 144) Rur ein dem Bergog Kriedrich Ulrich bedicirtes Bert erhalt Caligt 1634 100 Athlr.; Chytraus erhalt von Rönia Erich v. Schweden für die explicatio apocalypsis 1563 300 Thir.; A. Pfeiffer für feine dubia vexata v. Georg III. 400 Riblr.; der banifche Brofeffor Jalobaus für fein Buch museum regium vom Churfurften von Braudenburg 100 Dufaten. 145) Theologische Streitschriften wurden auch geradezu im Auftrage ber Fürften gefchrieben. Go überfendet boe bem Balbuin in Bittenberg für beffen Streitschrift gegen ben ungarischen Erge bifchof Bazmani im Auftrage des Chuefarften 200 Ontaten, und Gerhard an Regler für die Streitschrift gegen den Jesuiten Korer 20 Dukgten, Sutter erhalt für fein compendium vom Courfürsten 200 Rtbir. jum Gefchenf. 146)

Ob Schriftftellerei im allgemeinen als eine beträchtliche Erswerbsquelle angesehen werden könne, erscheint zweiselhaft, da man vielsach Klagen über die hohen Forderungen der von den Anstoren selbst bezahlten Buchdrucker vernimmt, 147) und wie schwer es sei, Buchhändler zu literarischen Unternehmungen zu bestimmen. Doch meldet auch Seb. Schmidt 1649 dem verehrten Lehrer J. Schmid, ein Lindauer Buchhändler verlange sehnlich seine Presdigten, "weil sie sonderlich begehrt und hochgehalten würden; er wolle sich mit Gr. Excellenz so absinden, daß sie zusrieden sehn würden, "1448) und Calon verlangt von dem Frankfurtet

Buchhandler Junner für die zweite Auflage seines systema 200 Athlr. Honorar. 149)

Eine fechfte Gulfsquelle bot fich in den Roftgangern dar vermöge der Steuerfreiheit der Professoren für ihren eignen Saus. bedarf defto einträglicher. Die Bahl ber Tischgenoffen bei ben Theologen scheint fich in der Regel auf 10-20 belaufen zu haben; in dem Kriegsjahre 1626 bat ihrer Gerhard, zufolge eines Briefes von Balduin, 14. 3m Jahre 1630 hatte der Darmftadter Rangler Anton Wolf seinen Sohn in Gerhards Pflege gegeben : aus dem oben 5.66 erwähnten Briefwechsel mit dem Bater geht der damalige Ertrag des Roftgeldes hervor. Das Tischgeld beträgt wöchentlich 1 Thir., die Bohnung balbjährig 8 Thir. Der fittsame Sohn melbet indeß auch 1630, daß er es für schicklich gehalten, der Frau Doftorin jum Jahrmarft für 21/, Thir. Befchente ju überreichen, dem herrn Doktor ju Beihnachten für 2 Dukaten und ebenso auch etwas jum Geburtstage. Auch noch 1696 giebt Beltheim ben wochentlichen Betrag des Professorentisches auf 1 Thir. an, in Leivzig damals 2 fl., in Tübingen noch 1750 2 Gulden ober 2 Bulden 30 Rreuger, 150) wogu dann noch folche Accesits wie bei Berhard, Beschenke an Reujahr, Jahrmarkt 2c. hinzukommen.

Stärker noch als alle diese Hussquellen fallen jedoch in's Gewicht die Einkunfte der Pfarrämter, welche die meisten Theologen mit ihren Lehrstellen verbanden, wie gegenwärtig noch in Schweden. Wie diese Combination beider Aemter auf vorreformatorische Zustände zurückgeht, wurde bereits angedeutet. Man ließ sie sortbestehen um der Verbesserung des Gehalts willen, doch wird von den weisen und frommen Fürsten Chursürst August in dessen Kirchenordnung 1580 auch auf einen in der Sache selbst liegenden Grund hingewiesen, auf den innigen und fruchtbringenden Zusammenhang des geistlichen Amtes mit dem theologischen: "Durch die Prosessores, die nicht zuvor im Amt gewesen, wird Irrthum und Trennung angerichtet, als die mehr ihren philosophischen speculationibus nachgehänget, weil sie die Ansechtungen und Streit des Gewissens an andern Leuten nicht

erfahren, welches vornehmlich im Rirchenbienft bei ben Rranten und Befangenen fich befindet, daber teiner angenommen werben foll, ber nicht ein genbter Prediger gewefen, es mate benn, bag feine folche Berfon an betommen." Unter Christian I. 1588 wird jedoch diese Combination aufgehoben, wiewohl die Fafultat 1587 ausbrudlich um Beibehaltung gebeten batte : "Spund ift keiner unter ihnen ein ordin. professor, er fei denn auch im Bredigtamt, und bitten, folches auch in Infunft alfo bleiben gn laffen, es mare benn etwan ein fonderlich gefehrter Mann, mit welchem konnte bisvenfirt werden. "151) Un der Rebrzahl ber Fakultaten bleibt jeboch theilweise oder burchgangig Baftorat und Profeffur verbunden, in Tubingen, Strafburg, Marburg, Siegen, Greifsmald, Bafel, Altdorf 152) n. f. w. - auch in Bittenberg felbst die erfte und zweite Profesinr mit der Stadtpfarrei und Schlofpredigerftelle, wie in Leipzig mit dem Paftorat der Thomas - und Rifolaifirche und der an eine von beiden fich fnupfenden Superintendentur. Ueberdies maren, wie ermabnt, bie beiben ersten Fakultatemitglieder assessores consistorii mit einem Behalte von 40 Gulb. Aus nabe liegenden Grunden wurde and in der Regel jene Berbindung als wunschenswerth angefe-Als in Folge der Erbtheilung beim Tode Georg II. die brei bergoglich fachfischen Gofe in Leipzig bas Mitpatronat an ben beiben unterften Brofeffuren der 4 Fakultaten erhalten hatten und der Rath in Folge deffen die geiftlichen Stellen von den Profeffuren zu trennen beabsichtigt, beflagt Sulfemann 1658, daß ihnen durch die Berkürgung der Ginkunfte die hoffnung geraubt werde, ausgezeichnete Manner zu erhalten. 153) Sonft werben auch Falle erwahnt, wo Rlagen laut wurden, bag das eine oder andre Amt unter der Combination leiden muffe. Ale Binfelmann Guperintendent in Marburg geworden, wurde gerugt, bag fein Brofefforamt barunter Itte. 184) Andretfeits erheben Die Batger in Ropenhagen 1547 Rlage über Dlaus Chryfestomus, daß er in Rolge feiner Profeffur fein Bredigtamt an der heiligen Geiftlite the vernachtäffige und die Satultat befchließt, daß in Aufunft fein Tholud, bas atab. Leben bes 17. Jahrh.

Brofesfor Stadtpfarrer fenn folle. 188) Rancher Professor ift fo invita Minerva in das geiftliche Amt befordert worden. Deslenta war 1619 mit 200 Gulben extraord, geworden, ,, also viel weniger, fagt er, als ich einst jum Stipendium auf der Reise binaus befommen." Bergeblich harrte er auf Berbefferung, mußte endlich das Rneiphöffche Paftorat annehmen und flagt nun: "Indem ich jenes Paftorat annehmen muffen, find mir alle meine Anschläge und mein Riel verrudt worden. Denn ba bab' ich mein Berg und Gemuth, das gum Predigen gang nicht geneigt, mit ichwerer Dube und Arbeit qualen muffen, mit Berluft der Beit auf Bredigt und zwar in ungeübter Sprace (er war Pole) anwenden muffen. "156) Gewiffenhafte Manner icheuten fich auch vor der doppelten Berantwortlichfeit. Als B. J. Cellarius durch Calixt den Antrag jum Baftorat und Professorat in Selmstädt erhalt, antwortet er: Nec te latet quam difficile sit, ecclesiae et academiae simul in docendo operam navare . . nosti quantam lacrimarum copiam, cum fato divino ante biennium officio ecclesiastico primum admoverer, periculi hujus magnitudo expresserit. Majori objicit se periculo, qui ecclesiasticam cum academica conjunctam spartam in se suscipit. 157) Ger gen Ende des Jahrhunderts wird auch das Band mehr geloft. In den Baseler Acta ecclesiast. 1656. G. 24. beißt es: "die . Paftoren erfuhren im Convent die große Unzufriedenheit des Raths, daß man den Paftor Bolleb als griechischen Brofeffor beibehals ten wolle, da fie doch verordnet, daß Niemand zugleich ein geifts liches und Profefforamt führen folle, außer der Baftor am Mun-In Jena wird 1674 die Superintendentur von der vier-In der "Berordnung Ernft Ludwigs ten Brofeffur getrennt. auf die Giegener Bistation von 1719" heißt es: "Bir haben felbft an den candidatis bei den in unfer hoffirche abgelegten Probepredigten mahrgenommen, daß es ihnen entweder an guter Biffenschaft, die Texte gründlich zu erklären, oder am Fundas ment in doctrinalibus fehlt, welches unfere Ermeffens vornehmlich daher rühren mag, daß unsere pross. theol, bisher a potiori

jugleich mit Besuchung des consistorii, dem schweren Amt der Superintendentur und noch nebst diesem mit Beichtsten, Predigen und andern ministerialibus beladen gewesen. Daher soll in Zukunst die durch den Tod von May vacant gewordene Superintendentur nur von einem Metropoliten verwaltet werden."

Erwägt man nun diefe Mannichfaltigfeit von Acceffionen zu der eigentlichen Besoldung, so wird man fich nicht wundern. and in diesem Sahrhunderte Belegen zu begegnen, daß es nicht ausschließlich Galen ift, welcher die opes, und nicht ausschließe lich Justinian, welcher die honores giebt. Es laffen fich Theologen nennen, welche unter ber allgemeinen Bergrmung des brei-Bigjahrigen Rrieges durch ihr Amt reich geworden flud. bem Bittenberger Theologen B. Meisner wird behauptet, daß er 3000 Rthlr. auf mucherische Rinfen ausgelieben. 158) Gerhards eignen Aufzeichnungen geht hervor, daß er, deffen Gebalt in der 2ten Profeffur, Die er befleidete, fich nur auf 350 Gulden belief, 159) in 16 Jahren dennoch ein Bermogen von 4372 Riblr., 68 vergoldeten und verfilberten Bechern, 17 Ringen und 3 Retten erworben, auch einen Landbefit Rosla. n. 600 enthält Briefe von Fürsten und Magistraten, welche von Diefem prof. theol. Darlebne nachfuchen! Bei der Berbeerung von Rosla berechnet er feinen Berluft auf 5000 Gulden, bei ber Blunderung von Jena auf 5000 Dufaten. Rurz vor feinem Tode außerte er indeg vor feinem Freunde Major, er befite jest wieder mehr als früher. 160) Auch Calixt, der Freund des liberalen Berzog Augusts, der viel gesuchte Lebrer, welcher, au-Ber feinem Gehalte von 500 Athlr. als prim., an 200 Athlr. aus feiner Abtei bezog, dabei ichon von Baus aus161) und durch Beirath vermöglich, gebort unter die wohlhabenden Brofefforen. Schon 1624, als er durch Ge. Richter eine Bernfung nach Altdorf erbalt, antwortet er: "es werde Schwierigfeit machen, feinen Ruden - und Sausrath und feine durch Gottes Gnade reichlich ausgeftattete Bibliothet gu transportiren; auch befige er aedes dotales satis amplas et elegantes am Magdeburger Thore.

babe er mit vielen Roften ansgebaut, und mahrend fie fraber sum Sandel bestimmt, für seine Amede eingerichtet (er hatte eine Dructerei für feine Berte in feinem eignen Saufe.)" 162) Ge Dander flüchtete damals feine Ersparniffe nach dem von den Rriegsunruben unberührten Samburg. Der Bittenberger Professor Rober hat bort Rapitalien niedergelegt, von denen er allein feinen Unterhalt begieht, mabrend alle andern Unterhaltsquellen, namentlich die Gehalte, versiegt find. 163) Der Leipziger Theologe Sopffner bat 1850 Athlr. bei feinem dortigen Freunde 3. Müller niedergelegt, zu denen bei feinem Tode noch 150 hingutommen follen zum Behuf theologischer Stipendien. 164) Epfer, der frühere Bittenberger Professor, hinterließ ein bedeutendes Bermogen, welches fich in der ihm entftammten Profefforenfamilie erhielt, von welchen Debrere Landauter befagen. - An einem andern Orte murde der Anklage von B. Arnold gedacht, welche die meisten ausgezeichneten Theologen jenes Reitalters der Babfucht zeiht. 165) Es murbe insbesondere ermahnt, daß ihre Darlebne, selbst die an nabe Freunde, nicht leicht ohne Berginfung vorgestreckt werden. Da folche Beispiele auch bei Mannern portommen, die andrerfeits Mildthatigfeit bewähren, fo fordert bie Billigkeit, bas Urtheil an fich zu halten. Bon der Freiges bigfeit und Dildthätigfeit Gerhards liegen unzweifelhaft icone Beispiele vor: wenn wir auf der andern Seite den großen Theologen felbft die Ausgaben feiner Saushaltung für Gier und Bemufe mit eigner Sand verzeichnen feben (f. S. 66), ift dies Beig? - oder vielmehr nur Spiegburgerlichkeit? Manche Beispiele tommen indeg vor, bei denen auch die wohlwollendfte Interpretation zu turz zu tommen scheint. Es sei nur eines noch erwahnt. Der berühmte Gifenius, fruber in Strafburg und Marburg, julegt in Rinteln, batte aus Freundschaft für feinen Freund Meioner dem Schwager deffelben ein Darlehn gemacht; die Schuldverschreibung lautete auch hier auf Wiedererftattung mit Binfen. Als der Mann nicht gablte, wendet fich Gifenius an feinen Areund Meisner und verlangt die Bezahlung mit einer Bemerkung, wels

de allerdings einen farten hebreischen Beigeschmad nicht verlängenet: ", damals hätte zwar der Gulden einen höhern Cours in Strafburg gehabt, als vielleicht jeht, es begehre aber leine Unbilligkeit, der Schwager oder Meisner möge nur nach dem Reichsthalersuß bezahlen." 166)

## 6. Die Borlefungen.

1. Art, Ort, Bahl, Beit.

Wie bemerkt, fo bestanden auch damals die zwei Arten von Borlefungen, wie gegenwärtig, die offentlichen und bie privaten. Der Gefichtspunkt für die Unterscheidung mar urprunglich fein andrer, als ber bei den lectiones ordinariae und extraordinariae ber vorreformatorischen Reit. Lectiones hießen diese Bortrage, - nicht weil der gange Bortrag, sondern insofern ein zu Grunde gelegtes Textbuch gelesen wurde (textum legere = lectionem habere), welches der Bortrag frei zu erklaren Der Zwed der Borlefung nämlich war fein andrer, als für die zur Erlangung der Grade nothwendigen examina vorzubereiten, wie dies noch gegenwärtig in England der Fall. Go war nun auch der ursprüngliche 3med der lectiones publicae: Die jum Magisterexamen oder auch jur theologischen Candidaten. prüfung erforderlichen Renntniffe mitzutheilen. Noch 1728, 1735, 1740 machen die durfürstlichen Defrete den Bittenberger Profef. foren darüber Borhaltungen, es feien ihre Borlefungen fo weit ausgebehnt, daß es unmöglich fei, mabrend der Studienzeit fie ju Ende ju boren, es habe aber doch der Churfurft ichon in den Bis Atationsdefreten von 1614, 1624, 1665, 1668 "die mildefte Intention geaußert, den Studirenden die Gelegenheit zu geben, ihre Studien ohne allzuviel Aufwand der Besuchung und Abwartung der lectiones publicae mit gutem Rugen zu prospiciren; ed folle also jeder theologische Professor mindestens binnen einem Sabre ein collegium theticum, exegeticum, morale und polemicum publice völlig zu Ende bringen." 167) Auch bas Leipziger Bifitationedefret von 1658 verordnet, "da oft arme Studenten in Ermangelung der sumtus nicht lange bleiben tonnen, foll binführe ein prof. theol. die locos Hutteri in Einem Jahre absolviren."166) Für die Privatvorlesungen sollten speciellere und tiefer gehende wissenschaftliche Forschungen ausbewahrt bleiben (f. S. 75.)

Schon der Ort unterschied Diese beiden Arten von Borlefungen: die privata follten auch nur intra privatos parietes gelefen werden, nicht im collegium. Bu jeder Univerfitat nämlich geborte ein Collegium, und dies zuweilen als eine Metropole angelegt, die alles umichlog, was von Baulichkeiten jum Dienfte der Biffenschaft und jum Unterhalte ihrer Junger erforderlich. Das Collegiatgebäude von Altdorf, im Jahre 1575 vollendet, begriff in fich die Bohnungen der 5 alteften weltlichen Professoren, die Bibliothefen, die Auditorien, das anatomifche Theater, den Conventsaal, das Alumneum, das chemische Laboratorium, Die Sternwarte (fcon 1650), die Defonomie, die Bedellenmobnungen und die Carcer. Das jenaische Collegium umfaßte überdies auch den botanischen Garten in seinen Mauern und eine afabemische Rirche. Am meiften Bewunderung jogen am Anfange des Jahrhunderts auf fich das nach italienischem Geschmad 1597 gebaute Ludovicianum in Greifswald und das 1612 vollendete Juleum in Helmstädt. Ihrer thut als der schönsten bamaligen Collegiatgebande der Stragburger Reifende Bernegger in feiner Schrift de peregrinatione studiosorum 1619 Erwähnung — ib. nen konnte als das dritte das Altdorfer collegium beigefügt wer-In diefen atademischen Gebauden befanden fich nun auch die öffentlichen Auditorien der vier gafultaten. Anfanglich muß noch das Einhalten des Orts eingeschärft werden. Gin Marburger Editt von 1549 macht auf's neue zur Pflicht, daß alle lectiones publicae auch in auditorio publico gelefen merben. Rur Calirt erfuhr in diefer wie in andern Sinfichten von feinem gurften eine garte Auszeichnung: in dem Defret von 1652 beißt es: " die publicae lectiones und disputationes follen nicht in den Saufern der Professoren - jedoch Georg Caligt ausgenom. men - fondern in den publicis auditoriis verrichtet werden."

Die Bahl der von den Gingelnen taglich gelefenen Stun-

ben kann im Durchschnitt auf brei angegeben werden. wähnt, fo war der ordentliche Profeffor nur zu vier wochentlis den Borlefungen, öffentlichen nämlich, verpflichtet. Auch diese Rahl war aus dem Mittelalter berübergekommen. 169) Der Sonnabend war für Disputationen bestimmt, der mittlere Zeiertag war auf den vorreformatorischen Universitäten der Donnerstag als ber Badetag. 170) Auch in Leipzig, und in Tubingen noch 1662, wurde diefer Tag festgehalten, allgemeiner aber der Mittwoch wie auch in Solland und Danemart. Bon Docenten, welche die Rabl ihrer Privatvorlesungen bis auf 8, ja 13 tagliche Stunden ftelgerten, murden oben S. 63. einige Beispiele angeführt. Die Regel war dies indes feinesweges. Die Lettionsverzeichniffe, insofern fle die privata mit aufnehmen, weisen in der Regel nur zwei oder drei nach. Obwohl der erfte Anlauf immer der ftart. fte zu fenn pflegt, fo fundigt doch Calov bei feinem Antritt in Bittenberg 1650 nur Ein privatum an, Die paedia theologica. Mancher ließ diese Erwerbsquelle ganglich unbenutt, sobald er beren nicht mehr zu bedürfen glaubte. Der Philosoph Slevoiat in Jena erklart 1644, er habe zwar anfangs, "um fich zu ernabren," mohl drei privata gelefen, aber feit 11/2 Sabren es gang aufgegeben. - Begenstände werden gumeilen in großer Bahl bargeboten, doch gilt bavon nicht ein Schluß auf die ibnen gewidmeten Stunden. Manches Objekt muß febr flüchtig Bergl. mas von dem Anerbieten Bisbehandelt worden fevn. cators S. 58 berichtet murde. Am meiften erfuhr diefe Rus - rudfetung die Rirchengeschichte, welche, als man fich überhaupt mit ihr zu befaffen anfängt, mehrfach mit der Somiletit verbunden, dem praktischen Beiftlichen, welcher die dritte oder vierte Stelle einnimmt, überwiesen wird. Roch 1744 wird in Tubingen dem vierten Brofeffor Rirchengeschichte, Somiletit und Doral übertragen und zwar nur für bas Wintersemefter, "ba er obnebin icon mit labores pastorales überladen." Aller Babrscheinlichkeit nach hatte er überdies als extraordinarius nur zwei Stunden gu lesen. 171)

Ginen Rangunterschied ber Barlefungen bilbet im Mittel. alter auch die Beit und Stunde, me fle gelefen merden. Diejenigen lectiones, welche ad complendum, wie es beißt, b. i. jur Bollendung des cursus, nothig, alfo nur die ordinariae, were ben Bormittage, die unwichtigeren Rachmittage gelesen. bis in die Gegenwart hinein ift die Nachwürfung dieser Sitte ertenubar. In der Regel fallen damals wie jest theologische und juriftische Borlesungen als die vornehmften in den Bormittag. und auch wiederum die Reibenfolge der Stunden richtet fich an einigen Universitäten nach der Rangfolge ber Profefferen, fo daß Die altesten am frühften lefen. Gebr frub aber beginnt im 16. Jahrhundert der Tag. v. Offe gedenkt der Beit, wo er Leftor der kaiserlichen Rechte in Leipzig mar (um 1540), wie das mals ,ein ordinarius fruh, wenn man auf die Glode foling um 5 Uhr, oder bald danach, in der Schule mar und zu lefen auflug: da mußten die Scholaren schon fruh um 2 oder 3 auffteben, mollten fie anders auf die Lektion pravidiren. "172) Chotraus in Roftod fundigt 1566 Die Erflarung des Jafobus um 6 Uhr an Montag und Freitag, den Brief an die Bebraer Gonntag um diefe Stunde. Auch in Beidelberg lefen die Theologen nach dem Statut von 1558 von 6-8 Uhr. In Borlefungeperzeichniffen des 17. Jahrhunderts machen die Theologen um 8 oder 9 den Anfang und in Rostock folgen sie sich dann in den Stunden nach der Anciennität. 173)

## 2. Bortrag.

Bom Borlesen hatte, wie erwähnt (S. 85), die Borlesung ihren Namen erhalten — nicht aber des Bortrags sondern des Textbuches, über welches der Bortrag gehalten werden sollte, daher der Ausdruck audire, legere librum. 174) Ausdrücklich untersagten die Statuten von Bologna das Diktiren von Erklärungen; 175) und die Kölner Statuten von 1392: si in lecturis suis schedulis memorialibus uti contingat, discrete hoc siat et honeste. 176) Ganz jener alte Begriff tritt uns in

Den Exfurter Statuten von 1633 entgegen: professores officie rite fungantur, quod in eo potissimum consistet, ut professor designatus certum auctorem, qui accurata methodo per definitiones et divisiones cum regulis et exceptionibus illarum proprietatem explanantibus ex praescripto consilii generalis sibi propositum habeat, quem ita commentando declaret, ut nihil ex carta ad pennam dictando describi jubeat, sed eretenus vel penitus memoriter vel e domi notatis memoriam juvantibus continua oratione thesis praelegendae veritatem confirmet. 177) Richts Defto meniger bat auf allen Universitäten, tatholischen und proteftantischen, bas Diftiren weite Berbreitung gefunden, und auch in Betreff des eben angeführten Erfurter Statute bemerft ber Erfurter Brofeffor Ballenberger in einem oben berührten Briefe an Regler, daß es von Mehreren gemigbilligt werde. Rach der gewöhnlichen Angabe follen die Jefuiten es gemefen fenn, durch welche das Diftiren eingeführt murde, und allerdings verlaugt die ratio studiorum societatis Jesu (Rom 1606 S. 33) ansdrucklich ein fammeifes Diftiren und Biederholen ber Gage. Bo ber Lehrer fich auf Diltiren beschränft, der Schuler auf Demorie ren, ift der lettere allerdings am besten davor gemahrt, fich ber Befahr der geiftigen Gelbstthatigfeit ju exponiren. Doch giebt . es fur den mechanischen Schlendfian der Motive fo mancherlei. daß ce der Zesuiten und ihrer raffinirten Intentionen nicht erft bedurfte, um bas Diftiren auf den Univerfitaten allgemein gu maden. In Badua mar im 16. Jahrh. das Diftiren fo gewöhnlich geworden, daß die Scholaren nur ihre famuli zum Rachschreiben fchide ten; 178) auch in Paris mar das Rachschreiben gewöhnlich. 179) -In Beidelberg war den Baccalaureen an Sonn : und Feiertagen zugelaffen, ad pennam dictare. 180) Nun kann zwar bas Rachfcreiben noch nicht als nothwendiger Beweis fur bas Diftiren gelten: daß nicht alle tractatus calamo excepti auch ad calamum dictati maren, zeigen die Rachschriften von Luthers und Calvins Borlefungen und Bredigten. Aber unter den Manuftripten von 3. Andrea finden fich commentarii ad epistolas Paulinas, Petri,

Jacobi etc. ad calamum dictati; 184) die Tubinger Berordnung in den lateinischen Statuten von 1601: omnium theologiae professorum lectiones calamis consignanto, werden wir daber auch als Rachschreiben von Diftaten ju verstehen haben und bies wird dann auch von Seerbrands Beft über den Erodus gelten, welches B. Lyfer nachgeschrieben. 187) In dem Bittenberger Bifitationedefret von 1587 beifit es ausdrucklich von den philosophis fcen Brofefforen: "Die lectiones tonnen fie nicht zu gesetzter Reit abfolviren', weil man auch daneben dittiren muß, wollen fie anders ihre auditores behalten, welches also in Der Universität brauchlicher ift." 183) Ebers exegetische Borlefung wird in Bittenberg 1561 angefündigt: dictabit explicationem etc. B. Deisners pia desideria murben, als heft einst wörtlich nachgeschrieben, 1679 berausgegeben. 184) Satte' boch bie Augusteische Rirchenordnung auch das Nachschreiben der Bredigten verordnet. Bon diefer Zeit an bleibt nun auch das Diftiren die Regel und der freie Bortrag nur Anenahme. Buerft ein Beifpiel aus Marburg mit des heiteren Schuppe Borten (Schriften II. 112.) "Als ich 16 Jahr alt," berichtet er, "und eben aus dem Bennaljahr getommen, besuchte ich lectiones oratorias eines vornehmen Icti. welcher die professionem oratoriam propter longam quoniam ver-3ch fcrieb Alles fleißig nach, was er biftirte; wenn ich nach Hause kam, brachte ich es ins Reine und was mir wohl gefiel, unterftrich ich mit rother und gruner Dinte. . . 218 ich hernach auf eine andre Universität tam, besuchte mich der vornehme orator S. Fuchsius, Der . . ein amanuensis von Redermann gemefen : ber fand das heft, .. las und fprach: Sabt ihr Dieterici und Redermann's Rhetoricam jur Band, fo will ich euch zeigen, daß Alles Wort für Wort daraus genommen." In Roftod diftirt 1665 S. Beder ein colleg. metaphysicum in calamum, Cobabus 1672 eine explicatio terminorum mathematicorum, Schomer 1682 fein colleg. controversiarum. 185) 1662 rügt das Tübinger Bifitations. betret an Tobias Wagner: er halte fich allzulange bei einem loco auf, fcreibe und biltire barüber gange tractatus. In Jena liegt

ber Behorde fehr baran, in ihren Berordnungen bas Richtige gu Ihre Fragen richten fich wiederholt darauf, aber die Antworten geben aus einander. Cundifius urtheilt 1644: "Ale les memoriter vorzutragen ist nicht erbaulich; er diktire daber und discurire dabei." 1669 referiren die Bifitatoren (G. 256): "Bei diefer Universität ift eingeführt, daß die Studenten Dittate haben wollen und außer denfelben von den Leftionen wegbleiben." Dagegen erklart der Professor Rraug 1644: "er habe 4 Bubo. rer gehabt, ale er biftirt; feit er memoriter lefe, habe er 20 -1649 wird verordnet: "Um die Jugend jum fleißigen Boren zu vermögen, follen die Lettionen fein turg und nervoso gehalten und die Jugend nicht mit allzuviel Schreiben beschwert werden." Die theologische Rakultat rescribirt jedoch: "Der modus docendi läßt fich, nicht burch ein gemein Statut umschränfen; es muß auf die subjecta materia und auf die Ruhorer gefeben werben. Es find theils folche, die ichon graduirt, theils Rovie Auch ift nicht möglich alle Borlefungen furz zu traftiren, denn es muffen vor allen Dingen die ambiguitates terminorum evolvirt, die orthodoxa sententia erklärt, die dubia removirt u. s. w. werden. Dan tonne es nicht blog bei dem, mas den Anfangern nut, bewenden laffen, benn es zeige fich, daß eben fo viel magistri und Alte in die loci communes tommen." Am Ende wird in den Statuten von 1653 verordnet: "Gleichwie es mit dem mundlichen Discuriren allein nicht gethan, also wird auch der Zwecknicht erreicht, wenn man gange commentarios, so turz nachher in Druck tommen, in die Reder diftiren will, vielmehr ift der Mittel. weg zu gebrauchen."186) - Mufaus, wegen Neugerungen in feinem Collegium angegriffen, verweift barauf, bag er nach ben Statuten nur theses diftire, das andere frei vortrage. 187)

Noch war damals die Auswahl von literarischen Gulfsmitteln beschränkt — aus den sächstichen Kirchenvisitationsberichten aus dem Anfang des Jahrhunderts ergiebt sich das merkwürdige Datum, daß in dem so streng lutherischen Sachsen mehrere Pfarrer die Commentare des Berner reform. Theol. Aretins besten

und fludiren aus Mangel anderer compendiarifder Gutfsmittel. -Die bobe und ichwere Aufgabe bes Docenten, fich in das Saben und Richthaben feiner Auborer zu verfegen und dann den Gegenftand auf dem Ratheder genetisch bor ihnen zu produciren, war noch nicht jum Bewußtseyn getommen: die befferen Borles fungen der Beit mögen fich alfo darauf beschränft haben, compendiarifche Extrafte gu geben, wie die nachgelaffenen und in Drud gegebenen Borlefungshefte von Gerhard und Calirt und Die im ms. uns vorliegenden von Baldnin, Geier u. a. waren die Beifter in die Dornengebege ber Streittbeologie gu tief verstrickt, viele auch in ihre Studirftube zu fehr vergraben, ats daß alle folder Gerablaffung fahig gewefen maren. bies hatte man lange Beitraume por fich, denn, wie die Lettionsverzeichniffe icon von der Mitte des 16. Jahrhunderts angeigen, murbe über benselben Gegenftand viele Semefter bigburch in Fortfegungen gelefen: fo pflegten nun die meiften Brofefforen ibre Materien fo zu verweitlaufigen, daß ibre Endlofigfeit fpruchwortlich geworden und die Rlagen hieruber, wie über die unfruchtbaren Gubtibitaten, aus allen Bifitationsbefreten und gegen die Mitte des Jahrhunderts bin auch in den Schriften der bamals erwachten Lebenszeugen wiederhallen. Mis den Deifter in Diefer atademischen Spinntunft führt man den Biener Theologen Thomas Safelbach an, welcher, nach dem Berichte bes Aeneas Splvius, des Zeitgenoffen, 22 fage zwei und zwangig Jahr über dem erften Rapitel bes Jefaias gubrachte und vom Tode fibereilt wurde, bevor er damit ju Ende tam ! 188) Er fand feinen wurdigen Rachfolger in dem Zubinger Rangler Ulrich Bregiger, welcher feine öffentlichen Borlefungen über den Daniel am 27. Marg 1620 anfing und fie in 312 Lettionen am 23. August 1624 beendete. An diefem Tage ging er an Refaias über und durchschiffte - wie es beißt - Diefen Dcean ber Propheten in 1509 öffentlichen Borlefungen im Berlauf von 25 Jahren! Rachdem er am 1. Juni 1649 den Geblug gemacht, begann er an demfelben Tage den Jeremias und er-

ftarte die erfte Galfte in 459 Borlefungen bis jum 10ten April 1656, ... an welchem Tage er 80 Jahr alt im Geren entschlief." 189) Stumpermett dagegen ift es alfo, wenn zu Speners Reiten übet Carpzov ale monstrum prolixitatis geflagt wird, der 1 Jahr brauchte, um die 9 etften Rapitel des Refaia zu erfläten. - Annabernde Beispiele an diese Unendlichkeit theologischer Borlefungen ließen fich noch einige mittheilen. Ein Brief Donnerbergs aus Wittenberg von 1645 an Caligt berichtet, bag Anfer "fconfeit einigen Sabren" den Siob erflare. In den Marburger Lettionsverzeichniffen tritt ein Chriftian Friedrich Crocius, medicinas et linguarum orientalium prof., spater fürstlicher Leibargt, auf, welder .- gewiß ein Rall, der in der alademischen Geschichte obne Bain der mediginischen Aafultat die interpretatio psalmorum anfundigt und 13 Jahre lang 1660 - 1673 damit fortfahrt! 3m Lebenslauf des Bittenberger Rungins (+ 1604), fo wie fpater des Ronig († 1664) wird als Probe atademischer Unverdroffenheit bervorgehoben: "mabrend der Beit feiner Brofession bat er in lectione publ. librum Gen. absolvirt." - Gegen folche Digbrauche erheben fich nun, wie gefagt, die Edifte und Bifitationsbefrete aller Orten und fortgefest bis über bas 17te Sabrhundert binaus. Satten die Brofefforen auf bem Brofrne Resbette gewaltsam verlangert, fo fuchen bie Beborben ebenso gewaltsam zu verfürzen. Die Augusteische Rirdenorditung (G. 380) gestattet nur 4 Stunden auf ein Rapitel. Go auch bas Bittenberger Defret von 1614 und fpatere: "da wir den Mangel finden, daß Einer sei prolixus, der Andre singularis, . . so wollen wir den Professoren ernftlich eingebunden haben, daß fie über kein Rapitel mehr als drei oder vier lectiones, noch aber einem loco communi mehr denn 16 lectiones thun, fondern jeder alle Boche ein caput biblicum, und der prof. controversiarum alle Monate einen logum gu Ende bringen foll." -Am Anfange bet zweiben Sakfte des Sahrhunderte fangt jenes Bedürfniß, bas Praftifche Chriftenthum ftarter ju betonen, auch bei beit Be-

borden bereits an, fich geltend zu machen, fo daß die Berordnungen vielfach vor den theologischen Gubtilitäten marnen. Die Marburger Statuten von 1653 verlangen c. VI., daß die spinosae sententiae und obsoletorum errorum consutatio unterbleibe. Bleiche zeitig die Jenaer Statuten von 1653 (G. 248b): "Da aber bei jezigen verderbten Läuften nicht alle studiosi alle loci absolviren tonnen, fo foll der prof. locorum mit den wichtigsten Sauptartikeln den Anfang machen und alle zwei Jahre den Curfus abfolviren. Unter den wichtigsten aber find nicht die mit fubtilen Streitigkeiten zu verstehen, sondern welche wegen kunftiger Aemter von Röthen, den articulus de cruce, ministerio u. bergl. " In einem Tubinger Defret von 1699 wird folgende Ruge ausgesprochen: "Indem auch bishero fich ergeben, daß die theologiae studiosi, fonderlich Em. hochfürftl. Durchlaucht obligirte alumni, in stipendio zwar etwas von curiofen und probles matifchen quaestionibus, die eigentlich jur theologia nicht gehoren, aufflauben, in fundamento biblico aber, womit die orthodoxa thesis probitt, contra adversarios defendirt, und aumalen die mabre Bietat gelehrt und gepflanget werden foll, ut plurimum wenig, ja auch die Cardinalfpruche nicht zu recitiren wiffen; dahero auch im Predigen gar fcmach und schlechtlich bestehen: also follte die theologische Kakultat auch hierin zu remediren be-Die Professoren antworten barauf: "Bir ber dacht fevn." Theologie professores geben hierauf diefen unterthänigsten Bericht, daß wir in unfern lectionibus deren hochfürftlichen ordinationibus praecise inhariren, in cyclicis disputationibus die nothigen controversias contra pontificios traftiren, die fundamenta unfrer felige machenden Religion den studiosis fideliter inculciren, die Aundamentalbruche memoriren laffen." - Als einzig in ihrer Art und als ein Borgriff in die zweite Halfte des Jahrhunderts erfceint die Helmstädtische Instruktion von 1637 : "Bas bei einer jeben Fatultat für Mangel fenn werden, wird die fleißige inquisitio der herrn Bifitatoren wohl ergeben und bei jeder Fakultat gur Befferung zu richten fenn, sonderlich die Theologen dabin zu

vermahnen, daß sienicht soviel das theoricum als practicum religionis christianae studium, welches in pie vivendo et bene saciendo potius quam in accurate disputando besteht, thren discipulis inculciren und curiosas disputationes meiden." 190)

Auf den italienischen Universitäten war es und ist es noch jest nicht ungebrauchlich, den Lebrer durch Fragen der Buborer unterbrochen zu feben; befonders war diefes in den nachmittagliden Borlefungen gestattet. Die Augusteifche Rirchenordnung 1580 will daß diefes am Schluß jeder Borlefung den Buborern gestattet fei, wogu auch bas Rieler Reglement von 1717 auffor-Als nervus des Unterrichts galt die Repetition. Endlos wurde in den Schulen repetirt, im letten Biertel ber Stunbe, oder des Abends, oder des folgenden Tages. So auf den alten Universitäten, in den erften Beiten nach der Reformation - jest noch in den ameritanischen colleges. 191) In Tübingen, Leipzig, Coln u. a. waren besondere magistri als resumtores angestellt, auch follte nach dem Statut von 1496 täglich eines der theologischen Professoren eine resumtio anstellen. Rach den Belmftadter Statuten von 1576 foll jeder theologische Brofeffor, namentlich der der Katechefe, verum catechetam agere und in der folgenden Stunde die frühere repetiren. In Gerborn und Genf wurde jedesmal die lette Biertelftunde der Repetition gewidmet 192) und überhaupt der Aleiß im Repetiren auf Gymnafien und Universitäten, insbesondere in den Alumnaten, als eine Sauptfache angesehen. Gegen Ende bes Jahrhunderts wird indeg jene Uebung immer feltener: "die Burichen wollen nicht mehr," teferirt Beltheim den Bifitatoren in Jena 1681 und 1696. — Roch gewöhnlicher mar es, die Brivatkollegien disputando zu lefen und auf diefe Beife entweder die gehaltenen afrogmatischen Bortrage durchzugeben oder auch über neue Objette zu lehren.

## 3. Der Gegenstand.

Jedem neuen Curfus foll eine gemeinschaftliche Berathung ber Fakultat und Bertheilung ber Lektionen vorangeben. Bir

beabsichtigen nun darzulegen, welches im Laufe biefes Jahrhunberte die Lehrgegenstände ber theologischen Rafultat gewesen find - ein wichtiger Beitrag für Die Geschichte des theologischen nub firchlichen Lebens. Gine Beschichte der Lehrobjette muß fich auf die Lettionsverzeichniffe grunden: daber gunachft einige Borte über diese. Dag die fachfischen und andere Universitäten gebalten maren, Berzeichniffe ber gehaltenen und zu haltenden Borlefungen an die Sofe einzuschiden, mar bieber befannt, aber Darüber mar man ungewiß, wie weit gemeinsame gebruckte Lettionstataloge binaufreichen. Sie reichen aber felbst in Die borreformatorifche Zeit. 193) Die und erhaltenen vorreformatorifchen Bergeichniffe find meines Biffens folgende vier: 1) ein Bittenberger Bergeichniß von 1507: rotulus doctorum Vittembergae profitentium, boch ohne genaue Angabe ber Gegenstände; 194) 2) bin Tübinger Berzeichniß der Lehrgegenstände nach der Ordinas tion von Ronig Ferdinand 1525; 195) 3) ein Bergeichniß der Leip? giger Borlefungen von 1585; 196) 4) ein Roftoder Ratalog von 1520.107) Ans dem 16ten Jahrhundert haben mir folgende vorgelegen: 1) ein Bittenberger Bergeichnig von 1561, eines von 1587, 198) 2) ein Jenaer von 1564, 199) 3) ein Tübinger von 1556, 100) 4) eines aus Greifsmald von 1571, 701) b) ein Belmftabtifches von 1594 und eines von 1600, 6) ein Roftoder von 1593,202) 7) ein Siegensches (Berborn) von 1598.203) scheint nicht, daß diefe Berzeichniffe regelmäßig beraustamen; im Jenaischen Berichte der Commissarien heißt es 1610 : "die professores omnium facultatum feien baran gewesen, designationem leetionum semestrem zu publiciren, fragten aber erft, ob die Sur-Much enthalten die alteren nur die publica. Ren Damit gufrieden." Regelmäßig erschienen dagegen Brogramme ber eingelnen Brofefforen, worin ein feder, mas er felbst der Jugend darzubieten babe, gewöhnlich nicht ohne Redfeligkeit, auseinanderfest und anpreift. Bon diefen Programmen finden fich viele abgedruckt in den scripta publica Witebergensia, in dem Roftoder Etwas und fouft gerftrent. Buweilen ift die Raivitat Diefer Brivatangeigen

rubrend, zuweilen die Redfeligfeit, wohl auch der humor ergöglich. 1531 fundigt g. B. Schönborn in Bittenberg Borlefungen über das zweite Buch des Blinius mit den Borten an: pars aliqua publici muneris mihi commendata, etsi mihi imbecillitatis meae atque in fantia e ipse sum testis maxime. Der befannte Prof. poeseos Ticherning (um 1650) in Roftod flagt barüber, daß er den Borag babe lefen wollen, aber nicht mehr Rubo. rer im Auditorium gegenwärtig gefunden, als Sonnen am himmel fteben. Molanus, noch als Prof. math. in Rinteln, fundigt 1660 an: ut quotidianae computationis taedium vicibus levetur, semel singulis septimanis molestiam illam abstergere et selectiora quaedam geographiae veteris specimina. servatoris nimirum, Pauli, patriarcharum peregrinationes ad vetus novumque testamentum intelligentiam, navigationis Aeneae, Alexandri expeditionem etc. exhibere constituit. "Abmt die Soldaten nach, ruft der fromme S. May in einem Anschlage den Studirenden gu, ihr Commilitonen, welche diesmal fruber als fonft aus den Binterquartieren ausruden und tommt gurud, bamit wir unfere Arbeit wieder beginnen tonnen. 3ch, dem niemals Rerien zu Theil werden, lade euch ein." 204) Reich an redfeliger und humoristischer Breite find auch die Anzeigen von Thos mafins. Diefe Brivatanzeigen find auf fleineren Blattern - juweilen laufen fle in Befte aus - gedruckt, die öffentlichen in Matrifelform. Anfangs erscheinen noch in Göttingen nur Brivatprogramme, 205) in Leipzig noch bis ans Ende des vorigen Jahrhunderts neben den öffentlichen.

Wenden wir uns nun zu den in diesen Katalogen vertretenen Disciplinen, so nimmt man mit Befremden wahr, wie wenig
dieselben unsern Anforderungen an Bollständigkeit auch nur in
jenen drei Materien entsprechen, welche damals Examenobjekte
waren, Bibelanslegung, loci communes, controversiae. Hätten
die Prosessoren die Fächer ihrer Nominalprosessuren würklich vertreten, 206) oder wären sie stets bedacht gewesen, jene "mildeste
Intention" des sächsischen Chursürsten zu erfüllen, nach welcher
Tholuck, das atab. Leben des 17. Jahrh.

Die öffentlichen Borlefungen alles für bas Examen Rotbige um. faffen follten (f. oben G. 85), fo batten ftete Die Sauptfacher in öffentlichen Borlefungen behandelt werden muffen, wie es noch bis in die neuefte Beit berab in Leipzig geschehen ift: fatt beffen aber folgen im Berlaufe der Zeit die Brofefforen, befonders Die norddeutschen, vielfach ihren Launen und behandeln Liebhabermaterien. Es lieft etwa der Gine über Maleachi und die Bucher ber Maffabaer (Chytraus), über Saggai oder über Jef. 63 (Gulfcmanu), ein Anderer de concilio Tridentino, de foeditate bacchanalium, oder parallelismum Petri et Papae (Rober in Bittenberg um 1640); ein Sistorifer: de modo recte legendi novellas historicas, de bibliothecis totius orbis (Sagittarius). Noch um 1740, als Crufins nach Gottingen berufen mird, fangt er mit einem Privatcollegium "über das concilium von Anbrun" an, mogu er ftets einige Folianten mit ins Auditorium foleppt. 207) Am vollftan-Digften erscheinen die Belmftädter Rataloge. Bir mablen einige Bergeichniffe der publica aus dem 16ten und einige aus dem Anfange, der Mitte und dem Ende des 17. Jahrhunderts aus.

16tes Jahrhundert. Bittenberg 1561. Cber Erflärung der Evangelien Freitag und Sonnabend 7 Ubr. Da. jor der Reihe nach die Briefe Pauli um 3 Uhr viertägig, Crelf den locus von der Kirche nach dem compend. Philippi Montag und Dienstag um 7 Uhr, D. Cruciger bas examen Philippi Montag und Dienstag um 4, derfelbe Donnerstag und Freitag um 9 den Brief an die Romer, M. S. Moller die fleinen Bropheten 4 Tage, M. Bugenhagen die Clemente des Gebraifchen und Erflarung der Pfalmen. Rach dem Bifitationsbericht von 1587 lieft Mplius Vetus Testamentum, B. Epfer Novum Testamentum, 3. Matheus locos Philippi, die Stelle fur die lectio prophetarum fei vacant. - Bon Belmftadt 1594: D. Sofmann über bas funfte Buch bes Bellarmin de Christo viermal, Sonnabende de ratione in studies theologicis servanda, Sonntage Fortsettung ber doctrina catechetica, 3. Debericus bas Evangelium Johannes 5 mal, S. Boethjus loci communes 4 mal, &. Schenrle den Propheten Jong, C. Pfaffrad extraord. analytische Eraflarung des Briefes an Die Romer, examina ordinandorum in praesentia studiosorum theologiae crebrius peraguntur. Minter 1600: Bo ethius die Lebre von den Gaframenten, Sheurle ben Rephanja, Bfaffrad die Lehre de incarnatione Sommer 1604: Boethius loci theologici, Scheurle Zacharia, Pfaffrad de incarnatione, Paftoralbriefe. -Bon Jena 1564: 3. Stößel Die fleineren Propheten und nach ibrer Bollendung die Genefis, hildericus explicabit grammatice historiam evangelicam et epistolas Pauli simul. Cumque Matthaeus hebraice scripscrit, eum in lingua hebraica interpreta-Bon Tübingen 1556: Beurling über bas Epangelium und den erften Brief Joh., Schnepf über die prophetifchen Schriften, Beerbrand über den Bentateuch. - Anfang bes 17ten Jahrhunderts. Roftoder Bergeichniß von 1615: P. Tarnov locum de ministerio verbi et sacramentorum, E. Lubinus das 5. Buch der hist. evangel., Af. felmann Pfalm 110-116, 3. Tarnov den Joel, 3. Quis ftorp den Brief an die Ephefer. - Bon 1617:208) B. Zarnov de indulgentiis, Affelmann die Prophetien in Offenb. Joh. c. 14., den Brief an die Galater, und Mittwochs die Artifel der formula concardiae. - Mitte Des 17. Jahrhunderts. Marburg 1660; Eurtius przecipuse prophetiae veteris testamenti, disputationes in ginem concionatorium, G. Stannarius loci compounes, J. G. Erocius extraord., quaestiones selectiores ex theologia. - 1662: Curtius Brief an die Bebrder, 3. Deine Jesquige, J. G. Cracius loca selecta e libro geneseos. — Tubingen 1652: 2. Dfignder die Benefit, Schmid ben Brief an die Römer und Jeremias, Philger conf. August. -Beidelberg 1655: 3, S, Spttinger Montag und Freitag Genefit, Dienstag und Donnerstag philalogia sacra, Ar. Spanheim loci communes. — Ausgang des siebzehnten Jahra hunderts. Ropod 1698: Habichthorft über die vorzüge lichken Stellen der Propheten und die von dem Chiliaften Beterfen

verkehrten Steffen des Jesaias. Fecht fährt in den Controversen fort über den Chiliasmus. Joh. Nic. Quistorp über die symbolischen Bücher mit Rücksicht auf die neuesten Streitigkeiten.

— Jena 1688: Bechmann die Augustana, Baier über die Unionsversuche mit den Reformirten, Beltheim theologia fundamentalis. — 1689: Bechmann sorm. concord., Baier Fortses jung über die Unionsversuche und hermeneutica. Beltheim Fortschung der theol. sundamentalis.

Um nun ein Urtheil über den Standpunkt theologischer Bissenschaft in den verschiedenen Perioden zu gewinnen, ist es nothig, die einzelnen Fächer durchzugehen: schon in dem Borberrschen des einen oder des andern Lehrobjektes giebt sich der Geist der Zeit zu erkennen. Und zwar wird es der Vergleichung wegen nothwendig seyn, auch den Borlesungskreis des 16. Jahrbunderts in Betracht zu ziehen. Lehrreich würde auch eine versgleichende Rusterung der reformirten Theologie in dieser hinssicht seyn, doch sind uns, wie gesagt, hiefür die Data nur manzgelhaft zugestossen; dennoch werden wir bei den verschiedenen Disciplinen einen vergleichenden Seitenblick thun.

# a) Ifagogifche Biffenfchaft.

Rur sporadisch wurde eine methodus studii theol. gelesen. Dan. Hosmann in Helmstädt las sie, wie wir sahen, disentlich, ebenso Gerhard gleich bei seinem Amtsantritt in Jena 1617, Calixt 1644: introductio in univ. theol. studium. Dages gen Hülsemann, wie die Ueberschrift seiner methodus sagt, privatim und ebenso Calov. — Regelmäßiger wurde bis in den Ansang des 17. Jahrhunderts eine elementarische summa locorum theol. unter dem Namen catechesis für die Ansänger gelesen und zwar sür die Ansänger aus jeder Fakultät, "denn jeder Christ bedarf zum Schriststudium auch einige theologische Kenntniß," wie Chyträus, welcher selbst, wie auch Bugenhagen, sein Amt als Pros. catech. et philol. begonnen, in der oratio de studio theol. cum omnibus ceterarum artium studiis conjungendo aus-

"Alle Sonntag foll nach der Tübinger Ordination b 1585, der Theolog, fo das R. T. lieft, den Catechismum pro fitiren, welchen dann alle, fo in artibus compliren (die Magiftranden), qu boren fouldig feyn."209) Gine ausführlichere Bebandlung der loci wurde dann fpater gebort, wie die Belmftadter Statuten ausbrudlich anordnen und ber obige Belmftabter Rataloa von 1594 zeigt. Diefe Ratechefe geborte zu ben Egamenforderungen des Baccalaureats, vergl. die Belmftadter. Roniasberger u. a. Statuten. Rach den Jenger Statuten von 1591 8. 26 .. foll Reiner in Schul-Rirchen-Stadtschreiber Bedienft gebrancht werden, der nicht baccalaureatum erlangt, damit man weiß, daß er seine artes discendi und catechismum gelernt habe." Als Leitfaden diente anfangs des Chytraus Ratechismus; Die befolgte Eintheilung mar ftets die von Luthers Ratechismus. Der damals noch mangelhafte Religionsunterricht in den Gymnafien machte um fo mehr diefen propadent. alad. Unterricht gum Be-Run drang aber ichon vor hutters Compendium die Schultheologie auch in den Gymnafialunterricht ein, 210) Nachdem aber zumal hutter in den Schulen eingeführt worden, murde bas Bedürfniß nach jener dogmatischen Bropadeutif noch weniger gefühlt: allenfalls wird ein privatum über hutterus für die "Incipienten" gelesen, wie von Cundifius in Jena 1649, sonft treten die loci felbft als theol. acroamatica an den Anfang des Studiencurfus. In der Marburger Stipendiatenordnung 1646 heißt es: "Ber aus dem Badagogium nach der Atademie tommt, foll nicht gleich alle Theologen boren, weil er noch Dialektit, Rhetorif und ans deres zu hören hat, sondern besonders die loci communes;" nach Hulsemann foll das erfte Jahr dem cursus catechet. gewidmet seyn, worunter er, da er für das 2te Jahr die controversiae beftimmt, die gelehrte Erflarung der loci verfteht. A. S. Frande, welcher dringend ermabnt, fofort beim Gintritt in die Univerfis tat mit der theol. thetica ju beginnen, felbft wenn ber Bortrag darüber icon halb vollendet fei, bemerkt, auch bie vortoms menden unbefannten termini dürften davon nicht abichreden. 211)

So ließen sich auch fromme juristische, medizinische Studicende durch den Schulcharafter von der Theilnahme nicht abhalten, wie der Selmstädter Hildebrand in der Vorrede zu seinen institutiones 1660 ans drücklich erwähnt. In Rostorf scheint sich aber die elementarische extechesis noch erhalten zu haben; eine Studienanweisung von 1660 thut ihrer noch Erwähnung, und sogar noch 1704 kündigt Rrestewig in einem dentschen Programm an: "Schriftliche Antede auf sammtliche auf der hochlöblichen Universität Rostorf Studivende, in welcher alle und jede ihres Heiles Begierige in die öffentlichen akademischen lestiones über den catechismum Lutheri wohlmeinend eingeladen werb den."

١

## b) Exegefe.

Amei nicht völlig richtige Anfichten über die Gefchichte Der afademischen Schrifterflarung find weif verbteitet: midn glaubt thren Anfang in bas Beitalter ber Reformation, mib - fcon an den Anfang des 17. Jahrhunderts ihren abermaligen Untergang fegen zu muffen. Beibes ift nur unter Befdrantungen rich. Much auf den tatholischen Universitäten bor ber Reformation gaben nämlich bie Baccalauveen Der Theologie in ihten orbeitlichen Borlefungen fortlaufende Schrifterflarung, in ihren außevorbents lichen Erffarungen einzelner Bucher des A. und R. E. dings trat dabei bas exegetische und praftifche Inteteffe binter Das icholaftifch - dogmatifche durchaus jurud, aber die warmen und nachdrudlichen Ermahnungen folder praftifchen Schrifttheologen wie Gerfon und Clemengis waren an der Beit nicht fpurlos vorübergegangen. Gegen Ende des 15. Jahih. finden wir baber Laien, welche fich ein Bob verdienen, wie der treffliche Burft Cberhard im Bart, von bent es heißt: "Go fleißig hat er Al. und R. Testament gelesen, daß man ihn für einen Profesor der Bebel hatte halten Winnen, und er haufig feine Borlefer ermadete," und namentlich eben in Tubingen erblahte ein begeiftertes Schrift. ftubium. 212) So wied num auch ift ber Ordination Ferdmands 1525 fammtlichen 4 Dheologett neben einem Buch ber Seitenzeit

ein Benfunt ber Schriftanslegung angewiesen, bem erften bet Pentateud und die Briefe Pauli mit Ausnahme des Bebraers briefes, dem gwelten Matthans, Johannes, Pfalmen; Stob, dem dritten Jeremins, Jefains, Daniel, Marcus, Lucas, Die App. ftelgefchichte und die katholischen Briefe, bem vierten Cfechief; die fleinen Propheten, das Buch der Beisheit und der Brief an bie Bebraer. In Lelpzig fundigt Ochsenfart 1535 den Matthaus an, Cubitenfis das 4. Buch Mofe, Konigehofen die Briefe Bauli. In dem Rostoder Kataloge von 1520 wird neben Thomas Aguinas Toel. Daniel, Tobias und die Pfatmen angefündigt. Die mertwürdige von Mader, heimfladt 1660, herausgegebene Schrift eines Anonymus scriptor: insignium, qui in celeberrimis práesertim Lipsfensi, Witebergensi, Francfortiana ad Oderam académiis, a fmdatione ipsarum usque ad annum 1515 floruerunt centuria, macht eine Anzahl exegetischer Gariftfteller von 1450 bis 1490 nambaft über ben erften Brief Johannis, den Brief an die Romer, Matthans, Jesaia u. f. w., welche ohne 3weifel in diefen Schriften ibre Botlefungsbefte veröffentlicht haben.

Ueber die frifche Begeisterung, mit welcher nun in Bittenberg die Jugend fich zur Schriftquelle bergudrangte, vernehme man folgende fcone zwei Beugruffe. Luther fcreibt 1518 nach Bittenberg: "Unfere Universität liegt mir febr am Bergen und ich wollte ja nicht gern, daß der überaus große Reiß unfrer ftudirenden Jugend, welche vor Begierbe zur heiligen Schrift recht bremtt, in der erften Bluthe erftickt murde." Betrus Schade. Prof. graec. ling. schreibt an Conrad Mutianus: "Unsere gefammte atademifche Jugend fällt jest auf Forfchung und Betrachtung des gottlichen Borts mit großer Begierde. Ich bin zwar eben tein sonderbarer Deifter in Anslegung der Schrift, boch boren mich ihrer wohl 300 die Briefe des Baulus erktaren. Siebe, mas für eine Beranderung angert fich: Chemals war Die Koridung der Schrift den Leuten etelhaft; als ware es eine magere, fast - und fraftlose Sache; jest laffen fie alles Andere liegen' und finden in ihr ihr bochftes Bergnugen." Schrifter!

flärung wurde nun auch fo febr die eigentliche Aufgabe des theologischen Lehramtes, daß felbst die an die Stelle der Sentengen getretenen loci communes hinter Diefelbe gurudtreten. Rach ber angeführten Augusteischen Rirchenordnung von 1580 (f. ob. G. 57) war die Erklärung der loci communes nur ein Anhang zu der von 4 Brofefforen vertretenen Auslegung des A. und R. Teftas ments. Rach der Berordnung Bergog Chriftophe 1557 follen Die loci gleich jedem Rapitel angefügt werden: "drei prof. theol. follen fenn, beren einer auch grammaticam hebraicam lieft. Bleich nachdem er ein Rapitel gelefen, foll er eine Ruganwendung binjufugen und locos baraus gieben." Rach den Strafburger Stas tuten follen die zwei erften Profefforen die Evangeliften und Buder Mofes, die zwei andern epp. Paulinae und Bropheten lefen, .. doch können fie auch die locos communes vornehmen, " und fo bleibt nun auch an einigen Universitäten, wie namentlich in Strafburg und Tubingen, bis gegen die Mitte bes Jahrhunderts Die Auslegung der Schrift so febr die Sauptsache, daß in den Strafburger Ratalogen bis 1619 die eben angegebene Anordnung buchftablich erfullt wird, in Tubingen feit 1601 nur dem extra ordinarius die Erklärung der Augustana oder die loci aufgetragen werden. 213) Co ift benn nun auch bem Range nach die Professio locorum nicht die erste in der Kafultat, sondern Die vierte oder dritte. - Doch feit der Mitte des Sahrbunderts gefteben die Brofefforen felbft, daß jenen Berordnungen nicht mehr nachgekommen werde. Auf die Frage der Commiffarien 1649, ob nach den Statuten gelesen werde, gesteht Cundifius in Jena: "es hatte wohl follen ein liber biblicus gelefen wer-Bie febr wenig man fich an die Statuten bielt, baben bereits die mitgetheilten Bergeichniffe feben laffen. Go tam es benn dahin, daß die lutherische Rirche die Burgel, aus ber fie entfprungen, ganglich vergeffen tonnte, zu einem fo totalen Berfall des exegetischen Studiums auf den Univerfitaten, wie Spener und France ihn schildern, daß zuweilen in 5 - 6 fleißig jugebrachten Studienjahren doch nicht eine einzige exegetische Borlefung mit einbegriffen war, daß, wie Frande verfichert, in feis ner Studienzeit in Leipzig nicht einmal eine Bibel ober ein Teftament bei einem ber dortigen Buchand. ler aufgefunden merden tonnte! 214) In den Senger Ratalogen von 1656, 1688, 1689, 1690, 1695 vermißt man Die Eregese unter den öffentlichen Borlesungen ganglich, in den Marburger Ratalogen von 1690 - 1692 finden fich nur etwa dicta classica angezeigt. Ein exegetisches privatum hatte dort Dupfing vergebens angeboten und legt daffelbe abermals 1684 ans perg: eruditione provectioribus etiam atque etiam suadet, ut ad saepius commendatum collegium exegeticum animum serio adjungere velint. Der Roftoder Ratge log von 1698 bietet tein anderes publicum bar als dicta classica. Roch 1728 zeigt ein Leipziger Ratalog nichts außer den dicta classica von G. Pfeiffer, und einer von 1723 nur dicta classica von Borner und Zesaias von Depling an. Ueberhaupt wird ungemein wenig gelefen. Bol. Lufer fcbreibt 1684 an Day aus Leipzig: "Carpzov hat die judifche Theologie zu lesen angefangen, aber wieder aufgehört und jest die Borlefungen über ben Zesaias begonnen, quae quando finem sortituri sint suum, vix determinari potest . . reliqui theologi otium fere amplectuntur commune, si unicum excipias Olearium." Achnliche Rlagen aus diefer Beriode werden wir fpater beim Ueberblid der verschiedenen Universitäten vernehmen. Auch liegt eine Anzahl Lebenebefdreibungen vor, in denen unter den gehorten Borlefungen fein exegeticum wahrgenommen wird. Der gesammte Studienlauf des nachmaligen Hofprediger Freiesleben ift in Leipzig folgender: er bort 1674 Logit, Methaphyfit, Phyfit, Cthif und Politik, 1675 de stylo N.T. bei Olearius, philosophische Einleitung und Geschichte, repetirt mit Freunden und mit einem philos sophischen Adjunkt den cursus philosophicus und bort noch ein hebraicum analyticum. 1676 wird er Baccalaureus, repetirt nochs mals Philosophie und bort über Ronigs theol. posit., lieft auch als Baccalaureus in feriis canicularibus. 1677 wird er Magi-

fter, bort und bisputirt bei Scherzer bie Dogmatit burch und ein hodegeticum homil.; ferner 1678 ein homileticum theor. und ein todicionatorium pract., barauf 1679 noch ein privalum übet Dogna Mt bei Scherzer und bei Dlearins über G. Ronig: ein exegeticumi kommt in biefem langen Eurfus nicht vor.215) Wan barf auch nicht meinen, daß etwa die privata reichlichen Erfaß geboten hatten : auch unter ihnen werden exegetica nur fparfam mabrgenommen. Marburger bringliche Bitte beweift die Geringschätzung berfelben (vergt. VI. 9 aber Leipzig). Und fo flagt auch S. May aus Gießen 1692: 216) "Auch mit ber Bibel habe ich meines herru Bruders Befftanb nothig, welche die Berrn studiosi lange nicht fo boch achten als ein compendium ober systema theologicum, und babe ich bis dato wenig ausrichten tonnen, wie febr ich mich bemuht." Bon Geiten ber Brofefforen findet Spener ben Grund diefer Bernadlaffigung barin, bag ihnen in ber Schrift eben nur bie sedes controversfarum von Intereffe find - nach bem trefs fenden Ausbrud von John Remton: "fie lafen Die Bibet nicht als Erben, fondern nur als Abvotaten." - Bet fich noch mit bet Schriff befaffen wollte, mar demnach lediglich auf die professores graecae et hebraicae linguae beschrunts, von benen allerdings in ber Regel eine elementarische grammatische Analyfe dargeboten with. Schon diefe Sparfamteit exegetifcher Borlefungen murbe ben Applaus, mit welchem die Frandefchen collegia biblica in Leipzig zueist aufgenommen murben, etflaren, aber mehr noch ift er ber burchaus verschiedenen Methobe jugus In feiner mit Dannlichfeit geführten Bertheibigung foridit er fich fo darüber aus: "3ch habe nach reifer Ueberlegung gefunden, daß ich mein Bewiffen marde verlett haben, wenn th fo lange bas theure Bort Gottes im Munbe geführt und meis nen audiloribus nichts als ledige Bulfen und leere Schaalen bas bon fürgeträgen und ihnen das Gehirtt mit pleonasmis und ellipsibus angefüllt hatte ohne einige Absicht auf ben Sauptzwed, wolu und bie Schrift gegeben. Ich babe in telne Rechte bas mit eingegriffen, denn es find pirtvala gewefen. Das aber an 300

Juhörer geworden; ist vlelleicht gewesen, weil ich alte studiosos nicht mit Geldgeben beschweren wollen, und sonst eben gat kein collegium exegeticum auf der ganzen Universsität und nachgehends nur noch eines von einem Masgister gehalten worden."<sup>217</sup>)

Bie die reformirte Theologie in Borderung exegetis fcher Literatur fo vorzägliches geleiftet, wird man baffelbe auch Benn auch in viel geringerent bon Borlesungen erwarten. Maage, fo bat indeg auch auf fie der Zeitgeift, welcher bei den Butheranern der Streiftheblogie die hetricaft verschuffte, Giffin gefibt und das Schriftftubium gleiche Phafen durchlaufen. Anfange befaß Beibelberg an Mannern wie Toffanns, Tremet-Itus, Biscator, Bafel an feinem Burtorf, weit berühmte eregette fice Ramen, welche auch Lutheranet wie J. Zarnov, den Roftodet Exegeten, anzugieben vermochten. Damals nun : wo auch in bet Tutherifden Rirche ber Schriftanolegung bie gebubrenbe Aufmert. famtelt zu Theil mutbe, ift dies ohne Aweifel ebenfo an ben reformirten Atabemient gefcheben, und namentlich gablt Bolland in ber erften Salfte bes 17: Sahrhunderts Eregeten bes effen Herborner Bettionstataloge von 1611, 1624; 1625 enthatten, wie die alteren lutherischen, Altes und Renes Teftament und loci communes, auch eine explicat. August. conf. Doc beginnt foon feit den zwanziger Jahren auch auf reformirtem Boden das fcholaftifch dogmatische und polemische Intereffe fic in den Bordergrund zu drangen. Sixtus Amama, Prof. hebr. in Franeder, fieht fich ichon 1624 genothigt, eine paraenesis supplex de excitandis sacrarum linguarum studiis zu schreiben und bei der Provinzialfonode zu Saarlingen einzugeben, 218) mos rauf bie Berorbnung ergebt, in Butunft ein "mittelmäßiges Berfandnif des Grundtertes des alten und neuen Teftaments" von ben Randibaten zu fordern, wiewohl man mit benen, welche Diefe Sprachtenninig nicht batten, nach Beschaffenbeit ber Sachen und Berfonen glimpflich verfahren folle. Berlichtlat weden feiner Untenntnig der Grundsprachen ift der übrigens berühmte

Softematifer und Polemifer Marefins († 1673). Bon ihm foreibt porbius in einem Reifebriefe: 219) "Ne hebraea guidem callet et graeca theologiae professori unice necessaria. Aude Athias ihm vorgeworfen, daß er in feinen institutiones theol, einiges Bebraifde falich gegeben, bat er geftanden: nullam se his studiis operam navasse, sed quae ibi jacta, e Grotio. Drusio, Heinsio hausisse." Dem durch sein hebraisches Lexifon befannten Eregeten Bouffet in Franeder gelang es daber auch nicht um feine exegetica ein Auditorium zu verfammeln; doch mußte er fich, wenn er nicht mehr als Ginen vor fich fab, als genialer Exeget zu tröften: tres faciunt collegium - ego, tu Domine, et Deus; ergo ad rem! 220) Die oben S. 105, gegebenen Rarburger Mittheilungen weisen auf gleiche Erfahrungen. Der Beidelberger Ratalog mußte icon, vermoge der damaligen Beidrantung der Docenten auf zwei, durftig ausfallen. Bon L. Rabricius, dem damaligen Saupttheologen Seidelbergs, gesteht Seidegger, bag exegetische Borlefungen von feinem Freunde allerdings nur felten gelefen worden, dagegen aber cursus theologici nach bem Leitfaben paulinischer Briefe ober Ausgleichung schwieriger Schriftstellen. 221) Erft burch Coccejus murde das Interesse am Schriftftudium wieder belebt. Seine Schuler wie feine Schriften fanden Gingang auf allen fcmeizer und deutschen Univerfis taten. Go tam es, daß früher noch als bei den Lutheranern der Eifer für das Schriftstudium fich erneute. Gin Beiftlicher macht Spener 1682 die Mittheilung: "3ch habe diesen Sommer über nicht ohne Bermunderung mahrgenommen, wie die Beren Reformirten, beren eine große Bahl absonderlich von theologis die Reit über bei uns fich nach und nach eingefunden, vornehmlich aber des berühmten Cocceji Nachfolger, etwas sonderliches an fich zeigen, und wieweit sie es gar vielen der Unfrigen in solida eruditione zuvorthun; zu munichen mare es, daß wir ihnen in studio philologico et biblico, darin auch junge Brediger der ihrigen fehr weit tommen, nur in etwas nach. eiferten. 222)

#### c) Dogmatif.

Bon der Reformation ber tritt fie noch gewöhnlich unter dem Ramen loci communes auf, auch theol. didactica oder acroamatica genannt. Bo und fo lange die populare Dogmatit oder Ratechefe eine eigene Borlefung bildete, und antithetische und thetische Theologie mit einander verbunden waren, mar fie der Bobepunkt theologischer Biffenschaft - wie Caligt fagt: Die eigentliche Theologie, welcher die anderen Disciplinen dienen 2Bo jedoch die Ratechese aus der Reihe der Borlefungen verschwunden war und die Aufgabe entstand, die loci gleiche maßig für die Novigen wie für die Geforderteren einzurichten, entfand der Nachtheil, den Bedürfniffen der Ginen oder der Unbern nicht hinlanglich gerecht zu werden. Die Jenaer Profefferen erflaren (f. oben G. 91), daß fie der im Intereffe der Anfanger geforderten Rurge fich aus Rudficht auf die Aelteren nicht befleißigen fonnten; anderwarts, namentlich nachmals in Halle, mogen die Geforderten zu kurz gekommen sepn. An einigen Universitäten lösten sich die controversiae ganz ab und wurden in Belmftadt 1640 dem Primarius übertragen; von der professio locorum theologic. aber heißt es in dem Bifitationeres cef S. 461: " Sie ift insonderheit auf diejenigen abgefeben, die das studium theol. erst anfangen oder auch nicht lange zu continuiren vermögen. Daber foll es aufs langste in 2 Jahren beendigt werden." In Tubingen wird zum Nachtheil der Eregefe 1744 die Professur des A. und R. Testaments zusammengezogen, um für die controversiae eine eigene Stelle zu gewinnen.

Wie lange man sich bei dem Bortrage der loci aufzuhalten pflegte, zeigt theils die Reihe viele Jahre sich hindurchziehender Fortsetzungen, theils die überall in Helmstädt, Wittenberg, Zena, Leipzig, Tübingen wiederholte Aufsorderung der Behörden, nicht mehr als 2 Jahre auf die loci zu wenden. Das Leipziger Edikt von 1658 will den cursus auf Ein Jahr eingeschränkt wissen: in Tübingen erst nach einem Edikt von 1751 ebenso. — In der Regel wurden indeß nur 1 oder 2 loci angekündigt, so

Calist: doctrina de ecclesia, Cornejus: epitome doctrinae de justificatione in ep. ad Rom, und baufig blieben fie dann unvollfläudig, wie fich dies aus den Borlesungsguggben von Gerhard in Fischers vitz nachweisen läßt. — Das Textbuch blieb auch auf Universitäten in der Regel Sutter, selbst in Belmftadt, wn Die tius noch 1668 darüber lieft. Bobl fühlte man deffen Dangel, aber bis gum Ericeinen von Ronigs theol. positiva mußte man es nicht zu erfegen. Bon den Commiffarien Ernft des Krommen waren die jenaischen Brofestoren aufgefordert worden, ma möglich ein neues Compendium zu verfassen. In den 1660 unter den fachfichen Fürften über diefen Borfchlag geführten Berbandlungen erklären die Abgeordneten von Altenburg: 223) "Man läßt sich den gothaischen Borschlag wegen des neuen Compendie gefallen, benn ob man gleich bafür halten wolle, bas Compondium Hutteri neben der catechesi Dieterici fonne noch ferner pafe firen, so wird man doch leichtlich finden, daß darin zuweisen gar ungereimt auf eine und andere Frage geantwortet sei, auch mande Antworten an einem loco mobl zwei; oder dreimal fich be-Much find darin manche duufle Dinge nicht fattfam il-Doch die Theologen lebuen diese Absaffung ab, "weil ein foldes von ihnen verfaßtes Compendinm doch immer zu uns gleich möchte beurtheilt werden." In Bittenberg mird querft durch Quenstedt Joh. Ronigs theol. positiva an die Stelle von Sutter gefett. -

Auch in den reformirten Alademien begegnen wir der latechetischen Borbereitung. Schon mabrend der anfänglichen philosophischen und philosopischen Studien soll nach Boetins wenigstens Eine Stunde die Woche eine dogmatische Porlesung mit Wiederhalung des in den öffentlichen Katechesen Bergetominenen gehört werden. 224) In der Schweiz scheint dasselbe Berbältnis zwischen actechesis und loci stattgesunden zu haben wie auf den lutberischen Alademien. Zürich hatte bei dem goll, humanitatis bis in dieses Jahrh. einen professor theologiae catacheticae, in welcher Tunftwu Suicer 1652 über seine Thätigleit sofgenden Bericht gieht: schematismus studii theologici hoc se-In catechesi partim nudos lingua vernacula mestri spatio. habuimus dialogos, partim vero analysin catecheticam cum scripturae testimoniis conjunctam et publico exercitio catechetico respondentem, quod ubicunque in tanta rerum omnium anomalia licuit xarà moda secuti sumus. In der Lehre von den Saframenten murde dabei nach Borfchrift die confessio helvetica erlautert. 225) Für die Borgeschrittenen aber murde über die loci ge-B. Hottinger 1663 in einer gratio: tironibus Bullingeri compendium sternet, veteranis yero loci communes Petri martyris. 226) 1653 finden wir in Zürich die theologia Wendelini als Textbuch, in Bafel bas enchiridion Polani. Mechanisch murde in Burich bas Textbuch dem Bedachtniß eingeprägt. Zwei Studirende aus St. Gallen berichten 1653 aus Burich an ihren ehemaligen Reftor Hoegger: a concione vespertina ad coenae tempus praecepta theologiae Wendelini, quae jam didicimus, repetimus, quae vero pondum, de novo memoriae mandamus. 227) born, Beidelberg, Marburg finden fich Borlefungen über loci communes, in Marburg daneben controversiae. Als in Beidelberg der Chursurst a. 1600 die Prosessio locorum in doctrina thetica und controversiae spalten will, lehnt es die Fakultät ab, "das Behalt reiche nicht aus, auch seien die controversiae schon binlanglich in Schriften behandelt. "228) Seb. Curtius fundigt 1653 in Marburg an: publice explicabit e verbo Dei locos communes. Dupfing aber legt bas systema Maresii zu Grunde. Bahrend in den alten Berborner Statuten ein ungleich engeres Daag als bei den Lutheranern gestedt ift, nämlich nur Gin Jahr, und fo auch in Marburg, gestatten die Beidelberger Statuten von 1672 — den lutherischen darin abnlich — 2 bis 3 Jahre. Gegen Ende des Jahrhunderts, in jener Beriode, mo die schweizerisch reformirte Rirche durch ihre formula consensus in daffelbe Stadium der Scholastik eintritt, welches für die lutherische schon mit der formula conc. begonnen, giebt Beidegger von einem Gefprache mit feinem Freunde Fabricius Nachricht, morin beide fich in der

Ansicht begegneten, daß die gangbaren Compendien entweder zu wiel oder zu wenig Aunsttermini enthielten und durch ein befriedigenderes ersetzt werden müßten: in Folge dessen schrieb Seidegger sein corpus theol. christ. 229) Nachdem dasselbe eingeführt worden, werden im Jahr 1716 zwei Prosessoren für dasselbe verpslichtet, der eine den ersten, der andere den andern Theil zu erklären, und diese vereinten Kräfte vermögen es nur in zwei Jahren zu beendigen! 230)

#### d) Moral.

Neuere Untersuchungen von Schweizer, Schwarz, Belt baben dargethan, daß in beiden Kirchen die Literatur der Moral reicher ausgestattet ift und früher beginnt, als bisher angenommen murde. In den akademischen Lehrkreis tritt die theologische Moral indeß erft ein nach dem Erscheinen der unvollendeten calixtinischen theologia moralis. Wenn fie früherhin nicht vermißt wurde, fo bient auch bies zur Erflärung, daß ichon vorher Doral in zwiefacher Form in den Borlesungen behandelt wurde, als ethica philosophica und als casus conscientiae. Die letteren kommen zwar nicht häufig, doch hie und da unter den Borlefungen der dritten und vierten Professoren, welche zugleich Prediger, vor; die erstere findet sich das gauze Jahrhundert hindurch fast regelmäßig in der philosophischen Fakultät. Ein Jahr nach der erneuten Ausgabe von Calixt erscheint die theologia moralis von seinem Schüler Dürr in Altdorf 1662, welcher auch Borles fungen darüber halt. Db nach Calirt in helmstädt die theologifche Moral regelmäßig in den Lehrfurfus aufgenommen wurde, vermag ich nicht anzugeben; in 4 Ratalogen aus den dreißiger und vierziger Jahren kommt fie nicht vor, auch nicht in mehreren aus ben fechziger Jahren, dagegen wird fie 1680 von Meier gelefen als Prof. theol. mor., auch von Sildebrand. Um diese Beit findet fie fich auch anderwarts, in Jena von Baier 1678, Beltheim 1692, Bechmann 1694 u. f. w., in Rostock von Schomer (feit 1680 in Ros ftod), einem Manne, welcher seiner Gefinnung nach der Spenerschen Richtung angehört, und Dorsche. 231) Die lebendiger gewordene Rirche fpricht von diefer Zeit an das Bedürfnig nach ihrer Behandlung auf den Alademien dringend aus. Der fromme Jurift Brunnemann in Frantfurt a. D. 1653: 232) "Es ift zu beflagen, daß in den Atademien und in unfern Rirchen die Moraltheologie und insonderheit die zweifelhaften Gewiffensfalle nicht fo getrieben werden, wie fie follten. Stupenda est apud nostros ignorantia theologiae moralis. " Rechenberg 1691 233) flagt, daß bas officium pastoris in dem articulus de ministerio ecclesiastico nur furz behandelt werde; es verlange eine ausführliche Behandlung in der Moral, welcher überhaupt gleich nach der Dogmatit ein gründliches Studium zu widmen fei. Anton im collegium antitheticum 1718:234) "Daß theol. moralis fast am meiften fteden geblieben (wie benn Dlearius in Leipzig zu meiner Zeit bas erfte collegium theologiae moralis wieder hielt, nachdem in langer Beit feines gehalten worden), tommt vom Bapfithum, weil man die theologiam casuisticam so wunderlich und steril machte . . . auch tommt die Schuld mit von den discentibus; fie meinten, fie batten die Moral ichon im catechismo, welches man aber auch von der theologia thetica fagen fönnte."

In der reformirten Rirche finden wir die theologische Moral in Marburg 1668 von Duyfing, theologiae et philos. mor. prof., in der philosophischen Fakultät angekündigt, und zwar die Lehre von den mediis salutis; auch zeigt fich, wie bei Ameflus, die direkte Polemit gegen die philosophische Moral: derselbe Theologe fündigt an: ethicam Aristotelis ad normam veri-1690 tritt Dupfing als tatis christianae revocatam. Prof. theol. mor. auf mit einer Borlefung über die casus conscientiae, die fpater auch bei Anderen wiedertehrt. Bei den geringeren reformirten Lehranftalten, wie Beidelberg in der fpateren Reit unter tatholifder Berrichaft, Duisburg u. f. w., mag wohl icon ber Mangel an Lehrfraften verhindert haben, fich darauf eingus In Aurich aber wird 1665 Beidegger, unter deffen diss auch eine de ethica christ., prof. ethices christianae.

#### e) Rirdengeschichte.

Derfeibe Grund, aus welchem das Burudtreten bes egegetifden Intereffes fich erflart, macht auch die Unterbrudung bes biftorifden begreiflich: Die exegetifche Thatigleit ift eine biftorifde. Banglich befriedigt sowohl von dem in den Symbolen gegebenen Ausdrude des Glaubens als von der in der Rirde vorliegenden Erscheinung des Lebens fühlte man, auf bie firchliche Bergangenheit gurudgeben, fein Bedurfniß außer nur im polemifchen Intereffe wider die Gegner. Bie wenige irgend nennenswerthe Broduftionen in der firchenbiftorischen Literatur nach ben Centuriatoren! Benige auch nur, welche diefen Mangel fublen und zu Bergen nehmen, wie B. Andred, welcher in der von ibm geschilderten idealen Christianopolis (§. 72.) Die Rirchenhiftorie, wie fehr auch Andre fle vernachläsfigen, in hoher Gunft fteben last, "nam, fest er hinzu, quam parum ea in ecclesiastis etiam exigatur, quam, ubi adest, fiat prae uno alterove syllogisme minimi, non est hujus loci fusius dicere. Das aber ift ein Runftflud des Teufels, der uns dadurch die Rirchen-Mebel so vorstellt, als wären fie belles Licht!" in dem afademischen Cursus bat die Rirchengeschichte keine Stelle und noch bis in die Mitte des 18. Jahrh. ift fie fein Gegenstand der Candidatenprufungen — mit Ausnahme jedoch der von der Kakultat in Belmftadt vollzogenen. Daß fie in den Borlefungsfreis nicht mit aufgenommen, bat jedoch auch noch einen anderen Brund, nämlich in der damaligen Raffung der Brofangeschichte. Rach der großartigen, auf den Bropbeten Daniel gegrundeten, Anschanung wird fie als Geschichte der 4 Beltmonarchien gefaßt, deren lette, das romifche Beltreich, die Geschichte der Chriftenbeit, also namentlich auch der driftlichen Rirche umfaßt. Go war die Beltgeschichte selbst von einem religiösen Rahmen umspannt. Ihr Bortrag nach diesem Schema war in Sachsen durch Georg II. felbst gesetlich angeordnet und mit wenigen Ausnahmen bleibt auch diese Vortragsweise bis an den Anfang des 18. Jahrhunderts die herrschende. 235)

So bielt man bemnach, sobald nur die Belthiftorie verforgt war, auch die Rirchengeschichte versorat und der Prof. historiarum war Brofeffor beider Beschichten. Als fich daber 1624 ein M. Gelmreich dem Churfürften zu einer außerordentlichen Brofeffur ber Rircheneschichte in Bittenberg anbietet, verlangt der gurft das Urtheil des prof. histor. zu vernehmen und diefer scheint eine solche Profeffur für überfluffig erklart zu haben, denn - fie tommt nicht 3u Stande. 236) Bon demfelben Gefichtspunkte aus wird 1609 in der güricher Lehrordnung dem prot. historiarum folgendes anfgegeben: "das studium historicum et chronologicum ist fast nothwendig, aber die Reiten por Chrifti Geburt follen furg burch. laufen werben, weil man da wenig gewiffes hat, ohne was in der Bibel fteht (!) Bas aber anbelangt die vierte Monarchie, foll der Professor diese fleißiger tractiren und den Rirdenguftand, die Concile u. a. notiren." Uebel berathen mar insofern biemit diese Disciplin, als die Geschichte felbft nur eine sedes vaga hatte, indem fie auf mehreren Universitäten, wie in Roftock, Jena, bald mit der Brofeffur der Boefte, bald mit der Logit, auch mit bem jus, verbunden murbe. In Jeng ftellen 1644 die Juriften ausdrudlich die Bitte ,, funftighin die Professio historiarum dem Pr. juris gu geben, wie öftere gescheben fei und wie eine beigelegte Lifte zeige."237) - In Fraukfurt tritt vereinzelt schon in einem Rataloge von 1592 Paftor Bencel mit einer epitome hist. eccl. auf. Selmftadt aber bat den Boraug. fast von Anfang an die Rirchengeschichte in den Lebrfurfus mit aufgenommen zu haben. Schon die Statuten von 1576 ordnen fie an und verbinden fie mit der Professur des N. T.; 1650 erhaft fie eine felbftftandige Stellung. "Inde, fagt daher der Belmftadter Chryfander, a tempore Calixti ad haec usque tempora historia ecclesiastica peculiarem sedem in accademia Julia habuit." Doch meis sen die Lektionskataloge in der Regel nur einzelne Theile derfele ben auf. Gleichzeitig tritt uns in Erfurt Menfart 1633 als Prof. hist. eccl. entgegen. - Gines großen Rufs mit Bezug auf Diefe Biffenfchaft erfrent fich in Strafburg Bebel, welchem

1661 als angerordentlichem Professor auch die antiquitates sacrae In einem von v. Seelen (Athenaeum Luaufgetragen werben. becense) mitgetheilten Briefe des hamburger hindelmann ermabnt berfelbe einen Studirenden, welcher fich in Stragburg auf den D. theol. vorbereitet, die Gelegenheit mabraunehmen, der fonft fo vernachläffigten Rirchengeschichte bei Bebel obzuliegen. In Jena finden wir die erfte Borlefung über Rirchengeschichte bei Niemann 1656, welcher damals Rortholt jum Buborer bat; er beginnt fie fodann wieder 1654, fest fie bis 1666 fort, ohne indeß weiter als bis ins 16. Jahrhundert zu fommen! will Baier die Rirchengeschichte des 16ten Jahrhundert vollenben und von Beltheim wird die Fortsetzung feiner synopsis hist. 1689 will derselbe fie nach der series von eccl. angefündigt. Baronius Annalen vortragen cum cautelis et animadversioni-Seitdem bleibt fie ein ftebendes Objekt, doch mußte vorber ein Rampf um ihren Besit mit dem Professor historiarum durche gekampst werden. Sagittarius flagt 1679, daß ihm die Borlefung über ein Compendium der Rirchengeschichte von den Theologen unterfagt worden und bittet um fein Recht. Die theolos gifche Fafultät respondirt 1689: da auch Controversien in der Rirchengeschichte vorfommen, fo gebore ein habitus theol. dazu fie gu lefen, in Belmftadt fei dafür ein ordentlicher Brofeffor beftellt, ebenso Bebel in Strafburg, Spanheim in Leyden, Alting in Gröningen, Forbeflus in Aberdeen in Schottland. In Riel wird Rortholt 1665 prof. antiquitatum eccl. Um vieles fpater erft wird diese Biffenschaft auf den durfachnichen Univerfitaten beimifch. In Leipzig richtet M. Sieber 1714 folgendes Gefuch an "Ew. Majestat wollen gestatten derfelben vorzuden Ronig. tragen, wie es bis dato an einem professore historiae et antiquitatum ecclesiasticarum gefehlt . . da bei den Auslandern dies Studium fehr in die Bobe fleigt, die professores historiae universalis et civilis aber folches gemeiniglich bei Seite fegen, anbre die hiezu erforderten großen Rosten in Anschaffung der benothigen operum icheuen .. daß ferner Melanchthon, Chemnitius, Gerhardus ihre vortreffichsten subsidia aus dem consensus der Riescheugeschichte gezogen . . zu geschweigen daß hiedurch den exprobrationibus, als würden diese studia bei uns (Lutheranern) gar nicht tractirt, wovon in Vossii epp. documenta stehen, abgeholsen werden könnte." Auch jest noch widersest sich, nachdem Siebers Bunsch in Erfüllung gegangen, Mencke, der Prosessor historiarum, wenigstens dem Prädisat pros. hist. eccles. ,, da die Collation solches Prädisats als eine Einschräufung seiner bissher gehabten Prosesson anzusehen," will indeß nicht widersprechen, wenn Sieber als pros. antiquit. sacrarum auftrete. 238) Schon oben (S. 87.) wurde erwähnt, daß in Tübingen 1744 die Rirchengeschichte der Homiletis mit beigegeben wurde, erst eine Berordnung von 1751 bestimmt, daß in Zusunst sie nicht an die Ate Prosessur gebunden, sondern demjenigen überwiesen werden solle, "welcher dasur der geschickteste sei."

Bon Sieber ift in dem Angeführten darauf hingedeutet worden, wie von reformirter Seite der Mangel der Rirchengeschichte den Lutheranern zum Vorwurf gemacht würde. In Holland pflegte allerdings darüber gelesen zu werden, ebenso auch in Zürich. Bald nach jenet Berordnung von 1609 (f. S. 115.) foll nach der Angabe von Birg 239) die Rirchengeschichte von der Profangeschichte getrennt worden seyn und 1643 erhielt sie den großen 3. S. Hottinger zum Bertreter. Nicht fo in Bafel. 3m Jahr 1659 wird von dem Rathe proponirt, die professio organi abzuschaffen und eine historische fatt deffen einzusegen. Rudolph Betftein giebt aber sein Gutachten dabin ab: "man moge an den alten Sitten festhalten — historicam professionem si quis alius expeto et jam ab aliquot annis mecum versor historiam ecclesiasticam praelegere, altera vacante septimana, das allererfte für Die Jugend fci aber flar benten zu lernen, weghalb er mit ber Ermahnung abschließt: τάς νεωτερικάς έπιθυμίας φεύγε." In Marburg bringt bie Rirchengeschichte nur langfam durch. tritt zuerft als P. P. ord. hist. eccl. Sam. Andrea auf, ber jeboch nicht Kirchengeschichte sondern das 2. Buch Samuelis anständigt, 1690 Thom. Gautier als prof. hist. eccl., der jedoch ebenso wenig ein solches Colleg antändigt. Hieraus verschwins det auch wieder dieses Prädikat. Erst 1734 treten exercitia historica aus, 1745 Schröder: in historia eccl. controversiarum origenem docebit, und hieraus solgen ähnliche Bruchstüde aus der Kirchengeschichte.

### f) Prattifche Theologie.

pomiletit. Bie fehr auch die Zeit im theoretifchen Schulgespinnst verwickelt war — gepredigt mußte einmal werben, und je weniger die Beredsamteit von felbst aus dem pectus facit disertos quoll, defto mehr bedurfte es der Machinerie der Runft. Die technische Anweisung nun wurde feltener als Bifsenschaft gereicht, desto fleißiger praktisch in concionatoriis. der Fürsorge für solche ging Helmstädt voran. In den anderen lutherischen Universitäten gab es feine Profeffur bafur, aber schon die erften Belmftadter Statuten von 1576 machen dem dritten Profeffor Predigtubung gur Bflicht. Strube in Belmftadt balt 1615 ein concionatorium in feinem Saufe.240) Auch anderwarts fehlen fie nicht: Gulfemann und 3. Martini halten um 1630 concionatoria in Wittenberg. 241) Biederholt werden fie von den Behörden verlangt. 1637 wird in Bena gefragt, ob die theologia practica gelefen, getrieben, und ben Studenten gezeigt werde, wie fie predigen follen, 1644: ob fie auch theologiam practicam trieben, worauf die Profefforen antworten: "fie batten mit Incipienten ju thun, welchen fie Dilch geben mußten, . miscirten aber bisweilen practica" etc. In Tubingen wird 1662 im Bisitationedefret Bolflin angewiesen, concionatoria zu halten. Besonders waren es die Stipendiaten, welche zu diesen praktifchen Uebungen angehalten murden. Der Bittenberger Bifitationsbericht von 1587: "Go viel möglichen halt der Inspettor darauf, daß sie deklamiren und exercitia concionum treiben." Das Leipziger Bisitationsbefret 1658 242) verlangt: "alle Sonn.

abend soll ein Stipendiat im Beisepn des Inspektors eine Pre-Digt jur lebung halten." In Bittenberg lieft Gulfemann vor Den Stipendiaten feine methodus concionandi. In Jena follen fie fich in der Universitätsfirche üben, wenn diefelbe fo weit bergeftellt fenn wird, daß fie feinen Regen einläßt. In Straf. burg baben die Alumnen "den Gefang im Munfter ju verrichten. die Rinderlehre in ihren bestimmten Pfarrfirchen und examina catecheseos ju halten," auch in 5-6 Rirchen, die fein Bfarrbaus hatten, den Gottesbienft ju verrichten. 243) - Belder geschmadlofe Lugus mit der Schminke und Frifur der Bredigten um die Mitte des Jahrhunderts getrieben murde - mehr als überall sonft in Leipzig - zeigt die Geschichte der Somiletif. In Leipzig und auch anderwarts fand man nothig, vor bem Uebermaaß der praktischen Routine zu warnen. In den Marburger Statuten 1653 beißt es C. 6 .: "Praftische Rollegien follen nur boren; die fich icon in der Theorie versucht, damit bie Jünglinge durch ein immaturum praxeos studium nicht die Theorie vernachläffigen." Evenius schildert die Studienweise des großen Saufens: "die vera requisita studii theologici laffen fie agng liegen, ale die tägliche Lefung des gangen biblifchen Textes, die Grundsprachen, welche fie in den Schulen nicht volltoms mentlich gefaßt, Lefung der Rommentave über die Bibel, Rir. denhiftorie, Streitigkeiten u. f. f., boren nur promiscuas lectiones theol., ein Studlein aus ben locis theol., etliche quaestiones controversae, etwas von Rommentarien, ein wenig Diss putation: legen fich bei Zeiten auf Postillen und treiben bie exercitia concionatoria."244) Gegen jene Runs fteleien in den Dispositionsarten, welche B. Carpzov I. gludlich bis auf 100 gebracht, ift auch jenes Bort des Bifitationsbefrets 1658 gerichtet: " Ce follen die Studenten ermahnt werden, den alten modum ju bisponiren nicht hintenan ju fegen."

Ratechetik. Bei der spärlichen Pragis des katechetischen Unterrichts kann es nicht wundern, wenn die Theorie im Kreise der Borlesungen vermißt wird. 245) Um 1700 äußert sich Andr. Schmid in Gelmstädt über diesen Mangel so: "Bis jest war diese Uebung, ich weiß nicht, aus welchem Mißgeschick, von den Akademien verbannt, als ob es unter der Bürde des Lehrers ware und für den Studenten überstüffig."<sup>246</sup>) Fecht in Rostock ist vielleicht der Erste, welcher Borlesungen darüber hielt mit praktischen Uebungen verbunden;<sup>247</sup>) dagegen sehlte es nicht ganz an der bloßen praktischen Uebung, wie das Beispiel von Straßburg zeigte. Nach der Angabe von Christian Hield von Straßburg zeigten Prosessoren gegen Ende des Jahrh. des Sonntags auf den umherliegenden Dörfern im Ratechisten.

Paftoraltheologie. Als Vorlesung sommt sie nuster andern Aubriken vor: sie kam theils in dem locus de ministerio vor, theils unter den casus conscientiae oder auch als prudentia pastoralis. Borlesungen dieser Art sehlen in Rordsdeutschland nicht ganz, aber eine Heranziehung der Studirenden oder Stipendiaten zu praktischer Betheiligung ist unbekannt. Doch wird in einer merkwürdigen brevis manuductio, quomodo in studio theol. versandum sit, in Rostod von 1666, aus der Zett eines H. Müller, den Studirenden auch der Besuch der conventus ecclesiastici und der Besuch der Kranken und Angessochtenen empsohlen, wohin die Pastoren sie mitsnehmen würden. "249)

In der reformirten Kirche werden die Stipendiaten in noch nähere Beziehung zu den pastoralen Funktionen gesetzt. Borlesungen sehlen auch nicht: von den Marburger Katalogen werden häusig practica dargeboten: 1660, 1662, 1666 concionatoria, 1673, 1676 explicatio rudimentorum concionandi Joh. Martinii, 1690 analytico-concionatorium, de ossicio pastoris u. a. Der 2. Prosessor in herborn ist ausbrücklich für die Unterweisung in der aedisicatio und gubernatio eccl. angestellt und wöchentlich sollen die Studirenden 2 mal Predigten halten. Nach der Maburger Stipendiatenordnung von 1646 sollten die Baccalaureen des Seminars Predigt und Sakrament in der Stadt und in den Vörsern verrichten. Aus dem Heidelberger Alumneum,

Sapienz genannt, berichtet Rederman 1600, bamals Lehrer Diefer Anftalt,250) daß von den Stipendiaten wochentlich zwei Bredigten gehalten und sowohl diese ale die von den Geiftlichen gehaltenen den Lehrern zur Brufung und Rorreftur vorgelegt werden. In der 1662 dem damaligen Ephorus Rabricius für die Sapienz gegebenen Inftruktion heißt es: "Die Stipendiaten follen alle Sonntage in der Rommunitatoftube eine Bredigt oder Oration halten; die Angahl derer, welche fich im Bredigen üben und in der Rirche die Jugend tatechifiren, foll allezeit erganzt werden, und zween, welche die Bredigt in Schlierbach versehen, mit Approbation des Rirchenraths verordnet werden."251) In Burich hatten feit dem 17ten Jahrhundert die Randidaten der Reihe nach vor dem Defan Montag und Sonnabend im Munfter die Fruhpredigt ju halten, die bernach von ber gangen Expettantentlaffe auf der Chorherrnftube einer Rritit unterworfen wurde. 252) In den Riederlanden hatte der Bater der Ratechese, der ehrmurdige Boetius, diese so wie Betheilis gung der alteren Studirenden an praftifch feelsorgerischer Tha. tigfeit auf den Atademien eingeführt. In feiner bibl. stud. theol. weift er dem letten atademischen Semefter Ratechefe, Biederholung der Predigten im Familientreife, Befuch der Rranten in den hospitalern unter Begleitung der Geift. lichen an; auch bemerkt er, daß die an einigen Orten eingeführte Bulaffung der " Proponenten" ju Rlaffitalversammlungen allgemeiner zu munichen fei (a. a. D. G. 83.). -

# 7. Fleiß und Unfleiß der Lehrer und Borer.

Die Professoren. Der unmittelbaren Aufsicht seiner Behörden mehr als andre Beamte entzogen, ist dem akademischen Lehrer mehr als andern die Bersuchung zur Pflichtversaumniß nabe gelegt; in einer Periode nun, wo mehr das Gesetz von Außen als das Pflichtgefühl von innen leitete, scheint gerade der Professorenstand dieser Bersuchung in einem außerordentlichen Raaße unterlegen zu sepn. Zunächst in Betreff des Ouantums der

- Aug .. ....

Borlefungen. Bedentt man die damals geringe wöchentliche Stun-Dengahl und nimmt man zu den willführlich en Unterbrechungen die unvermeidlichen bingu, fo erflärt fcon dies, mas rum ju Lehrfurfen, für welche gegenwärtig Semefter ausreichen, damals Reihen von Jahren erforderlich. Und nicht etwa find Die Anklagen des Unfleißes der Brofefforen auf gewiffe Abschnitte der 180 Jahre beschränkt, auf welche fich unfre Betrachtung rich. tet: fle fangen vor der Refarmation an und erstrecken fich gleichmagig über bas gange Jahrhundert. Die alten Erfurter Statuten von 1447 flagen über die Magister, welche Brabenden beziehen und oft gar nicht lefen (wie auch in Baris), und verpfiche ten diefelben viers oder dreimal wöchentlich Borlefung gu hals ten. 253) In Marburg führt das Edift von 1549 Rlage: "Es ift uns in Erfahrung gefommen, daß etliche proff. ihre lectiones unfleißig versehen, etliche aber gar nicht publice profitis ren."254) In der ichon angeführten Belmftadtifchen Berordnung bon Bergog Julius 1614 heißt es: "Es beschwert fich unfre getreue Bolffenbutteliche Landichaft jum Bochften, daß Ihr fammt und sonders (jedoch etwa 2 oder 3 ausgenommen, deren Rleiß wir mit Gnaden vermerft) wohl in 16, 20 und mehr Bochen. ja wohl in Sabresfrift, nicht Eine Lektion gelesen und also bie liebe Zeit verspielet und die studirende Jugend verfaumet." Brief des Belmftadter Strube von 1619 nennt die dortigen Brofefforen ,, ein trages Drohnengeschlecht." Evenius flagt 1640: "die Lettionen werden von manchen Professoren liederlich verfaumt und daffelbe nicht Eine Stunde allein, fondern viele 2Bochen."265) Froreifen Schreibt 1620 aus Stragburg: "die Stragburger find jest damit beschäftigt, das Institut der Atademie gu reformiren, fo daß die fast verfallenen Studien wieder aufgerichtet, die Erägen aufgeweckt, der Gehalte beraubt und erinnert werben, daß fie nicht gur Raulheit, fondern gur Arbeit gedungen find."256) Bergog Ernft eröffnet 1655 dem Ernft Berhard in Jena: "er werde fich von feinem Confiftorialrath und Beifiger des Sofgerichts von Miltig im Bertrauen Bericht

thun laffen, welche professores ihre lectiones entweder ganglich oder doch eine gute Beit ber unterlaffen. "287) Raft fortgefett rugen die Defrete diefen Unfleiß, ebenfo Brivatbriefe ber Studirenden. Ein Jurift Landenberg melbet 1586 aus Genf: "Die Brofefforen haben leider aus Mangel an Buborern alle ibr Amt aufgegeben" und 1587 aus Bafel: "Im Studium der Rechte tonnen wir leiber feine guten Fortichritte machen: alter ex Professoribus propter negligentiam rarissime docet, alter absque omni methodo coelum et terram miscere solet."258) Rets ger fcreibt 1698 aus Tubingen: "Bas ich von meinen Studien berichten foll, weiß ich nicht; ich habe mich zwar ber Theologie gewidmet, follte aber vielmehr stud. phil. de rebus divinis bei Ben. Bir tonnen aber auch nicht einmal theol. Biffenschaft lernen, es giebt teine Borlefungen, baber auch teine Belehrfamteit als aus Buchern. Aber warum tommen wir denn auf die Atadem ien? Unser Förtsch, der bisher allein den Namen eines Professors verdient hat, lieft über Philosophie und Moral — mit einem Bor-In Diefem te: wir leben in einem beständigen Mußiggange. gangen Semefter gab es teine 6 öffentlichen Borles fungen gu boren." 259) Bgl. oben G. 105. und unten VI. 9 aus Leipzig. Deutlicher noch wird aus ben eigenen Meußerungen der Brofessoren und ihren nichtigen Abhaltungsgründen flar, wie leicht felbft die beffern es mit diefer Bflicht nahmen. 1643 wird auf die Frage, ob ein jeder feine Profession mit Fleiß abwarte, von bem Jenaischen Professor und Superintendenten Major geantwortet: "bas tonnte er nicht wiffen. M. Dufaus batte in 30 200 den nicht gelefen, hatte bas Bert contra Wedelium untet Banden, möchte badurch verhindert worden febn." Frage, wenn etliche aus Rachlaffigkeit nicht gelefen, ob fie vor dem Dekan oder Rektor maren zu Rede gesetzt worden, heißt est "Best geschehe es nicht mehr, bei D. Gerhards Beiten babe derfelbe zu ihm gefagt: Ihr feid alt, wir wollen wohl les fen; er hätte berowegen damals in einem Jahre nicht gelesen."260) Der berühmte humanift Bofius in Jena

gesteht 1666 (S. 267 bes Bifitationsberichts): "als er die codd. Viennenses zu Josephus in feinem Saufe gehabt, fei er 3/4 Jahre nicht jum Lefen getommen." Sagittarius ertlart 1681: "vom vorigen Winter bis jest Ende August 1681 habe er teine lectiones gelesen, weil anfangs aus Aurcht vor der Beft die Auborer und seine Convictoren fich bis auf Ginen gerftreut, bann fei er Tag und Racht mit dem Ratalog der Bibliothet befcaftigt gewesen, dann im 2ten Monat in Rarlsbad, dann wieder mit dem Ratalog: data opera nullam lectionem publicam intermisi, sed aliquoties uxoris gravissimus sed et hypochondriacus meus morbus eas interpellarunt. Coepi consignare in Calendario, quoties id factum, sed postea omisi, ne relegens novum moerorem contraherem!" — Schon ein Pferbemartt ichien ein genügender Entschuldigungegrund, wie der Inflige Tiderning in Roftod anschlägt (um 1650):

Cras plurimus frequensque
Illic et hic equiso
Illic et hic agaso . .
Quis ergo, quis doceret,
Quis hoc die doceret
Tot inter et caballos! 261)

Manchmal hielt man es auch gar nicht der Mühe werth, einen Anschlag zu machen, sondern ließ die Studenten — wie ein Burtemberger Restript rügt — "vergeblich um die Ede springen." Andrerseits nimmt es die Behörde wieder so streng, daß sie die Entschuldigung mit Mangel an Zuhörern nicht gelten läßt, und in Basel ergeht sogar 1581 die Berordnung "die Prosessonen sollen nicht wegen Mangel an Zuhörern zu Hause bleiben, sondern in der bestimmten Stunde sich im Auditorium einsinden und etwa eine halbe Stunde erwarten, ob Jemand kommt. "262)

. Bu den willführlich en Abhaltungen hat man nun noch hinzugnnehmen die unvermeidlichen jener Zeit. Zunächst die Ferien. In der vorresormatorischen Zeit kommen diese an Aus-

debnung den heutigen ziemlich gleich: es find 90 Tage außer den Sonntagen und Donnerstagen, an welchen nicht gelesen wird, ein Beidelberger calendarium von 1380 gablt 1368 dies non le-Rach der Reformation find fle beschräufter. gibiles. 263) Belmftadter Brivilegien von 1592 bestimmen als Ferien: Faftnacht 8 Tage, Oftern 14, Pfingften 14, Michaelis 8, jeden Jahrmarkt 4 Tage. Der Bittenberger Bifitationsbericht 1587 giebt nur an die festa ecclesiastica und an den Leipziger Markten 8 Tage u. f. f. Auch darin berrichte Billführ, die Jenaer fügen den Raumburger Jahrmarft und die Beinlese bingu; im Tubinger Bifitationereces 1744 wird verordnet : "Die Bacangen, welde absonderlich unserer Universität unter Fremden ju großem Bormurf gereichen, werden in der Butunft abs gestellt, außer von Palmarum bis Quasimodogeniti und vom 29. Sept. bis 18. Oftob." - Ferner wird feine geringe Zeit bingenommen durch die Bromotionen, Drationen, Genats- und Defanats-Convente (benen jedesmal die Borlesungen nachfteben), afademifche Leichenbegangniffe, Bochengottesdienfte: mabrend welchen feine Borlefungen gehalten werden durfen. viel Zeit muß aber auch bamals durch die Reifen bingenommen worden fen! Gerhard ichreibt am Grundonnerstag 1624 an feinen Freund Meisner: "Mein vergangenes Semefter ift mir theils wegen der Reftoratsgeschäfte, theils wegen häufiger Reis fen, auf benen ich mehr als 200 Deilen gurudgelegt (!), für gelehrte Arbeiten unfruchtbar gemefen."264) Noch im Januar jenes Jahres hat er, wie aus einem Briefe vom 3ten Februar erfichtlich, eine Gevatterreise zu seinem Meisner gemacht und im folgenden Jahre fpricht er abermals davon, daß er zu einer Busammentunft Deisners mit Lyfer in Leipzig binubertome men würde, wenn er nicht etwa durch Gerzog Cafimir gur Theile nahme an der Sochzeit des Bergog Bilbelm eingeladen werden follte. Balb machte er eine Befuchereife gum Leichenbegangnig feiner Mutter in Quedlinburg, bald zu der ihm verwandten Rauchbarichen Familie nach Bittenberg, um Familienstreitigkeiten auszugleichen, bald wieder wird er von den Fürsten auf Wochen und Monate abberusen. Der Wittenberger Balduin, sein Freund, ist mit Meisner vom 24ten Mai an auf 14 Tage in Dresden, um die apologia vorzubereiten; am 24ten Juli sinden wir ihn abermals in Dresden und in einem Brief an Meisner vom 29ten Juli spricht er von einer Kirchenvistationsreise, auf der er vom 9ten oder 10ten August an von dort aus den Oberhosprediger begleisten werde. 11 265)

Der Ohnmacht des Pflichtgefühls follte bie Rurcht por der Strafe zu Bulfe fommen. Auf jedem negloctus fteht eine in alterer Zeit außerst betrachtliche Belbstrafe. Schon por ber Reformation finden wir defalcationes stipendiorum für bie magistri stipendiati, welche ihre Leftionen versaumen. 266) den vorreformatorischen Bittenberger Statuten von 1508 267) wird auf jede von den obern Sakultaten verfaumte Lektion die bobe Strafe von einem halben Dutaten gefett, der an "die Reformatoren" ju bezahlen (f. ob. G. 18.). In der Erflärung der Rundation von 1538 heißt es G. 83: "jeden Quatember foll der Defan dem Rettor anzeigen, welche Defette ftattgefunden und für jede verfaumte Leftion, Disputation und Deflamation zwei Gulden abziehen." Auch noch 1616 fcbreibt gröreifen, der Damals in Bittenberg fludirt, nach Stragburg, daß in Bittenberg feine Borlesung unter einem Dutaten Strafe verfaumt werben burfe. 268) Rach den Beidelberger Statuten von 1558 beträgt Die mulcta 30 &r., in Roftoct 1605 einen Reichsthaler - Der Brofeffor Cothmann überfendet für das verwichene Sabr nicht meniger als 12 Thir. Strafgelber. 269) Rach der Rirchenordnung Churfurst Augusts von 1580 wird fortan die mulcta pro rata stipendii bezahlt und nach dem Defret von 1614 foll jeder Brofeffor einen nachschreibenden Stipendiaten haben, welcher ad marginem Monat, Tag und Stunde bemerkt und diefe Befte flud bei Berluft des Salars quartaliter an das Oberkonfekorium einaufenden. 270)

Dem geringen Quantum ber Borlefungen mag aber auch

nicht felten die Geringheit der Qualitat entforoden baben. Niat gerade, daß viele einem unthätigen Bbilifterleben verfallen wären. Benige finden wir, wenigstens in der theologischen Ratultat, die fich nicht ale Schriftsteller bekannt gemacht haben: die baufige Ausarbeitung von Differtationen mußte fcon eine gewiffe wiffenschaftliche Rührigkeit erhalten. Belche schöne Bibliotheken find auch von Manchen gesammest worden! 218 Dilherr 1641 von Jena nach Nürnberg geht, bedarf er 14 Kubren jum Transport feiner Bucher. Als Doriche 1653 von Strafburg nach Roftod übergeht, wird ein ganzes Schiff mit feinen Buchern befrachtet, welches den Rhein hinunter über Die Offfee nach der Barnow - Mündung geht. Die Bibliothet des jungern Bugtorf wird 1665 gu 1200 Riblr. verkauft, die von Bofius in Jena um 1660 hat ihn 6000 Riblr. geloftet. baß eben theils die Arbeit an ben Buchern, theils allotria, die Arbeit an den Borlefungen leicht verdrängten, haben die eigenen Geständniffe der Brofefforen gezeigt. Ber fich aufe Dittiren beschränkte, diktiete sogleich ein Buch für den Drud, welches die Marburger Statuten ermahnen und unterfagen; wer frei fprach, sprach, wie Cundikus fich ausdrückt, nicht erbaulich, sondern radotirte, wie Schuppe von dem großen Beinflus in Solland berichtet. 271)

Bas indes von der Allgemeinheit gilt, gilt darum noch nicht von der Gefammtheit. Man soute glauben, daß jene Anzahl würdiger Ränner, welche die Geschichte dieser Zeit kennt, auch in dieser hinsicht eine Ausnahme gemacht hatten, wiewohl von der Macht der schlechten Sitte auch strengere Charakter nicht leicht unberührt bleiben. Eine Anzahl rüstiger Arbeiter sind bereits erwähnt worden (s. oben S. 63.) Manchen Sujacius mag es auch gegeben haben, welcher 8 bis 9 Stunden auf eine Borlesung wendete, weil, wie er meinte "es gleich seinen stud. Juris oder einen ganzen Staat zu betrügen, da einer oft Leiter eines ganzen Staates würde."<sup>272</sup>) Als solches Muster von Docenten Gewissenhaftigkeit wird uns der Seibel-

berger 2. Fabricins geschilbert : "In Beobachtung ber gefehliden offentlichen Borlefungen war er ftrenger, als einer, ließ sich nie verleiten auszusepen oder ohne vorherige Ueberlegung ungefalzenes Gewäsch vorzutragen. Bas er vortrug, burchdachte er nicht allein vorber, fondern suchte es auch dem Gedächtniß einzuprägen, was au einem Manne von fo vielerlei Gefchaften mit Recht als ungewohnlich erachtet wurde, ba gar mancher ift, ber burch geringfügige Anläffe fich bewegen läßt, ein hodie non legitur anzuschla-B. Muso, Professor in Rinteln, batte das Motto: prosessorem oportet laborantem mori: noch am Tage vor seinem Lode lagt er eine feiner Borlefungen von einem Schuler lefen und halt die andere felbst (+ 1674). 274) Chytraus, der große Roftoder Theologe, balt, an der Gicht barnieder liegend, bis an lein Ende vom Bette aus seine Borlefungen über den Brief an die Romer. 275)

Die Studirenden. Wo der Lehrer laß, wird es auch der Hörer werden. Der Abschnitt über die Zucht wird zeigen, daß Borlesungen angewiesen, daß halbjährige examina diligentine angestellt werden sollen, aber die Strenge der Aussührung scheint der der Anordnung wenig entsprochen zu haben — selbst bei den Stipendiaten nicht, welche nach einer Jenaer Berordnung von 1649 allerdings ihre Heste vorzeigen sollen. Auch Consistonzien ließen sich zuweilen von Examinanden die Heste vorzeigen: wie es indes dabei ging, sagt Evenius 1640: "Die lectiones theologicae werden an etsichen Orten zwar gesordert, aber doch nicht nachgesorscht, ob sie mit eigner Hand nachgeschrieben oder um Geld erkauft seien; es wird auch wohl zuweilen der Mangel derselben durch Geldbuße ersest."

Bie viel tägliche Vorlesungen erfordert wurden, um das Prädikat eines steißigen Studenten zu begründen? Nach einer bei der Restauration von Rostock 1540 gegebenen Berordsung möchte man die tägliche Stundenzahl sehr hoch auschlagen, indem dort 3 Stunden Vormittags und 3 Nachmittags gesordert

werden. 277) Doch mag wohl diese Berordnung nur auf dem Papier geblieben fenn: der Roftoder Brofeffor Cothmann um 1600 bittet die Studirenden, wenigstens Gine Stunde wochentlich in die Borlefung zu fommen ! 278) Und Gine Stunde war allerdings das altefte mittelalterliche Maaß; wer a. 1215 in Baris Gine Stunde wöchentlich die Borlesung besuchte, war ein guter Student; 279) wogegen in Beidelberg 1380 vom Theologen der wochent. liche Besuch von vier Borlefungen verlangt wird.280) Schon die Belmftadter alteften Statuten von 1576 geben die Ermahnung (S. 100. ms.): " die Studenten follen fich vorzüglich buten, nicht die publica ju verfaumen, um Autodidaften ju werden." Auf die Anzeige, welche 1585 die Universität Roftod dem Berzog Ulrich von einer bevorstehenden Bromotion macht, antwortet derfelbe, er freue fich, aus dem vortheilhaften Berichte ju erseben, in academia nostra non omnes pariter esse ignavos aut dissolutos. 281) - Bei Beurtheilung bee fleißes der Studenten hat man übrigens bis in die ersten Zeiten des 17ten Jahrhunderts in Betracht ju gieben, daß die alte Sitte ber "fahrenden Schuler" in gewiffer Beife noch fortbestand. Das Besuchen vieler Universitäten mar theilmeise ein Reisevergnügen, vorzüglich für die jungen herren vom Abel, die mit Dienern und Roffen von einer Universität nach der anderen zogen und zwar gar nicht Studirens halber. In den Bafeler Annalen wird 1584 Meldung gethan: "Der brandenburgische Abelige Bernhard Schulenburg fommt studiorum causa mit Dienern und drei Pferden an. Die Gastwirthe wollen ihn nothigen, dieselben im Gasthofe unterzubringen."282) In einem Tübinger Bistations. bericht von 1608 283) berichten die Commiffarien, "daß junge nobiles studiosi gar keine lectiones publicas besuchen, noch bei dem decano facultatis artium inffribirt feien. Sie wenden vor, daß fie nicht Studien halber bier feien, sondern die Universität gu befeben." Dieselbe Rlage vom Jahre 1610. In einer Rede des Ranglers 3. Andrea de disciplina in academia Tubingensi instauranda 1583 beißt es daber S. 9 und 10: "Reiner foll Tholud, bas atab. Leben bes 17. 3ahrh.

unter ben Studenten geduldet werden, der nicht bestimmte öffentliche Borlefungen bort. Wer nur aus Reugierde tommt, foll nicht in's Album aufgenommen werden, denn Golche verführen Andere durch Unfleiß. Wenn studiosi nicht in die publica fommen, fo wird der Privatpraceptor vorgefordert werden, denn Diefer ift verpflichtet, darüber zu halten, und es wird auch den Aeltern geschrieben werden." Doch nicht blog die Adligen und nicht blog die Juriften trifft dieser Tadel. B. Meisner in Bittenberg in der Leichenrede auf hutter redet die Theologen an: " hutter bat fo viele Borlefungen bei Pappus in Strafburg gebort wie faum der hundertfte von euch. Denn die Meiften wollen jest adrodidauror feyn und halten es für eine Schmach unter den Lernenden zu figen. Im museum, heißt es, muß man bleiben, Die öffentlichen Borlesungen find für die Novigen."284) Bir baben oben vernommen (G. 75), wie 1640 über die leeren Bante in den publicis geklagt murde. Der robe debauchirende Saufe betrachtete es am Ende als Schimpf, wie die Schuljungen gur Schule zu geben. Auf die Frage über den Fleiß der Studirenden in Jena antwortet 1644 Prof. Richter (G. 329 ms.): "es hielten es einige fur einen Schimpf, wenn fie die lectiones besuchten und fleißig ftudirten; dadurch murden andere abgefchredt." schreiben die Straßburger Brüder Is. und Joh. Faustins aus Rostod: pauci sunt, qui se studiorum excolendorum gratia hic esse agnoscunt, 285) und 1696 erflatt Bechmann in Jena (G. 272 ms.): "die lectiones werden nicht fleißig besucht: Mancher ift, ber fagt, er mare nicht Studirens halber in Jena."

Führen wir uns indessen auch, um nicht zu vergessen, daß folche gleichfalls vorhanden sind, einige Beispiele der entgegengeseten Art vor. Dem in Wittenberg studirenden 19jährigen B. Reisener macht in einem Briefe von 1604 sein Schwager Balduin zum Vorwurf, daß er seinen Studien auch nicht ein Wal soviel abbreche, um an seine Berwandten zu schreiben. Der Philologe Er. Schmidt bemerkt in der Leichenrede auf Meisner, daß er zu einer Zeit studirt habe, wo der Bennalismus noch nicht im Schwange, so

١

١

Į

daß der findieneifrige Jungling, unbeläftigt von der Robbeit feiner Commilitonen, seinem Studium habe obliegen konnen.286) Bon dem alten Rangler Beerbrand in Tubingen, der noch vier Jahre unter Luther ftudirt, berichtet fein Freund Safenreffer: "Er hat fich in feinem Studium emfig und fleißig geubt, indem er feinem Studium ju Bittenberg mit foldem Ernfte obgelegen, daß er manchmal in etlichen Monaten vor kein Thor spaziren gegangen, fondern allezeit feine Bucher abgewartet und daber von seinen andern Brüdern ein Studienkauz genannt worden." 287) Der nachmalige berühmte Hofprediger Boe giebt in dem von ihm felbst verfaßten Lebenslauf seinen Rindern folgenden Bericht von seinen Studien in Wittenberg: "Go sich meine Rinder wunbern, wie ich in vier Sahren habe in drei Fakultaten ftudiren und soweit darin tommen tonnen, follen fie wiffen, daß ich manch. mal in zwei, drei Tagen teinen warmen Biffen in meinen Mund gebracht. 3ch bin viel Rachte nicht zu Bett tommen, fondern ftets gelefen und gefchrieben, fogar, daß auch der Teufel mir das Licht ausgeblafen, ein Gepolter in dem Rabis net angerichtet und mit Büchern auf mich gestürmt Mehr als ein Mal legt Gerhard in feinen Briefen an Sup. Regler demfelben die Berforgung feines Sauslehrers an das Berg, "der ein fo vortrefflicher, den Studien und der pietas ergebener Student, daß er täglich vier Stunden dem Unterrichte der Rinder und Die übrige Zeit dem Studiren widmet." 289) Die Exefutoren des Fenigerichen Stipendiums in Nurnberg druden 1635 gegen Berhard ihre Freude aus, daß ihre Stipendiaten in einem tentamen über die ep. ad Gal. und den locus de Deo wohl bestanden "und foust in ihrem Wandel ohne Rlage sich finden laffen. "290) moge endlich noch ein artiger Brief des jungen Erich Caligt 1648 aus Altdorf folgen: "Borzüglich lege ich mich auf Bildung des lateinischen Style, zu welchem 3wede ich Cicero's und Plinius Briefe lefe; damit verbinde ich das Streben, eine noch grundlichere Erfenntniß des Griechischen ju erlangen. Satte ich Gelegenheit jum Bebräifchen, fo wurde ich fie mir nicht entgeben laffen: Sadfpan

(der Drientalist) lehrt jest Sprifch und Arabisch. Außerdem verfolge ich eifrig das Studium der Geschichte, und da deren beide Augen Chronologie und Geographie, fo lege ich mich auch auf diese. Ich habe auch ein repetitorium der Logik angefangen, und werde mich darauf jur Ethik wenden. Relbinger erflart bie conclusiones metaphysicae von Hornejus, die ich mich aber zu boren scheue, da ich noch nicht die Grundlagen dazu befitze. Dann lasse ich mir auch bas Studium der Schrift und pietas berglich angelegen fenn. Rurg ich will ernstlich streben, mich fromm gegen Gott, bescheiden gegen bie Men: fchen und fleißig in meinen Studien zu erweisen." 291) Das 3deal eines akademischen Lebens erscheint nach Bert's, Des Reitgenoffen, Schilderung bei Errichtung der Univerfitat Lepden realistet, wo er damals mit Arminius studirte: tantam fuisse juventutis in literis et sapientiae studio contentionem, tantam in doctores reverentiam, tantum zelum atque impetum pietatis, ut vix major esse potuerit. 29?)

## 7. Die außere Erfcheinung.

Der theologische Professor in der ältesten Zeit tritt in sein Auditorium mit dem Doktorbaret (biretum) und im geistlichen Chorrocke. Auch später noch die Geistlichen unter ihnen, also die Mehrzahl, die andern Fakultätsgenossen meist in schwarzen, in Altdorf in rothen Mänteln. 293) Bom Anfange des Jahrhunsderts bis zu dessen Ende tragen sie den zugestutzen Kinns und Lippenbart; seit der Mitte des Jahrh., wenige Ausnahmen abgesrechnet, erst gestutzte, dann die Alongens oder Wolkenperücken. Bei ihrem Eintritt erheben sich ehrerbietig die Studirenden: D. Luther hat immer, wie er uns sagt, ein Vaterunser drob beten müssen. Auch wenn besonders hervorragende Namen genannt werden, lüsten die Studiosen ihr Baret. 294) — Nach den Helmstädter, Kopenhagener, Genser, Herborner u. a. Statuten wird die Vorlesung mit Gebet erössnet und beschlossen. — Den Ton der Vorlesungen anlangend, so

ift es in einer größeren Babl nachgeschriebener Befte, die uns vorliegen, der Ton der bemeffenen Bucherfprache, doch beschreibt g. B. Fecht in einer firchenhiftorischen Borlefung von 1698 gemuthlich, in welcher Beife er fich feine Adversarien eingerich. Aber ichon die gemuthlichen Allocutionen in den Lektionsanzeigen beweisen, daß man Scherz und humor nicht vermied selbst nicht alle Hallenser. Gewiß erwartet man bei einem alten Sallischen Bietisten die derbe, humoristische Sprache nicht, welche Boren wir ihn in jener vortrefflichen Meußerung, Anton redet. mit der er fein collegium antitheticum beginnt: "Go lange ich hier bin, welches nun icon in 22 Jahre, habe ich an dem Rarren, in polemicis zu dociren, gieben muffen. 3ch habe mich bagu bereden laffen um der Roth willen und aus schuldiger Liebe und habe also freilich sorgen muffen, wie es anzugreifen fei, daber mir manches durch die Bedanken gegangen. 3ch habe aber nichts rathfamer gefunden als bei allen Controverfien barauf zu merten, daß ein Jeder alle haereses in seinem Busen habe, als woselbst man die semina findet, deswegen man also nicht erft nach Paris oder nach Rom reifen darf, benn weil man die Erbfunde in sich hat, hat man auch die tenebras originales in sich, und ich bin auch noch der Meinung, daß wo darauf bei allen Controverfien mit Ernft reflettirt murde, werde das studium polemicum nicht fo fteril und tabios fenn, als es bisher geworden, ba fich alle Lumpenkerle, die fich ein wenig haben fignalifiren wollen, berangemacht und fich nur befliffen, die Leute brav herunterzumachen."295) Gegen Ende des Jahrhunderts nimmt man auch die im achtzehnten vorzüglich berüchtigte Rathederscurrilität mahr. Der Bebraer Dang klagt über den Philosophen Schubart, daß er vor den Studenten von ihm gefagt: "Der Dang habe wohl viel Accente im Ropfe, nur ware der acutus weg. "296) - Roch bis an's Ende des Jahrhunderts ift der Bortrag worin icon ein Prafervativ vor allzu großer Gemuthlichkeit - ausfoließlich lateinisch. In Rostod foll der Student, auch wenn er vor dem Senat verhandelt, nur lateinisch sprechen. 297) Theologis

fche Borlefungen werden zuerft deutsch gelesen von Buddeus ann Anfange bes 18. Jahrhunderts.

Den Studenten haben wir uns gegen Anfang bes Sabrbunderte in dem aus Spanien berübergefommenen malerifden Coffume zu benten: breitgeftulptes Baret, herabfallende Loden, bis auf die Schultern entblogter Bale, große linnene Salstraufe, turger, obwohl von den Luxusgesegen lang gebos tener Mantel, gerichligte Bluderhofen mit durchgelüpftem, reichen Unterfutter, breitgeftulpte furge Stiefeln (follicantes, tympanisticae), den Dolch oder den Degen mit unförmlichem Griff - "wie ein Rindestopf"298) - an ber Seite. 299) Der Bart wird in den Wittenberger Statuten 1508 verboten, ftellt fich aber fpater, nachdem fo mancher eine Zeit lang die Reder mit dem Sowert vertaufcht hatte, bie und ba wieder ein. Auch ericbeint in Frankfurt bereits 1610 ein Berbot nothig ,, gegen bie weibs liche Ropffrifur, mit welcher fie fich wider den Befehl des Apoftels an Beibern umbildeten. "300) Den Studenten aus ben Reiten bes breißigjabrigen Rrieges führt uns Meyfart vor. "Mit Degen, Redern, Stiefeln, Sporen, Rollern, Scharpen an der linken Schulter oder um den Leid; binter dem Ohr ein fcmarger, gefrauselter Bopf, ein gerschnittenes und wieder geheftetes Bams und ein kleiner Mantel, welcher die Glieder nicht beckt, die alle redlichen Bolfer bedeckt baben. "301) Rach der zweis ten Balfte des Jahrhunderts haben wir hinzuzuthun die Alon genperude, die fich bis gegen die Mitte des achtzehn= ten Jahrhunderts unter den Studenten erhalt, um welche felbst der Primaner in Danzig als um ein Vorrecht fampft. 302) Auch begleitet in diefer Beriode den alteren Studenten neben dem Degen regelmäßig der Stock in die Borlesung, der Mantel bleibt noch bis 1680 Anstandstracht des Studirenden: 1679 wird in Jena ernstlich gerügt, daß Studenten ohne Mantel vor den Rektor zu treten fich erlauben. — Ueber Holland erfahren wir durch Benthem aus der zweiten Galfte des Jahrhunderts: "Die proff. theol. tragen lange Mäntel mit Aermeln, wie Priefterröcke, Die

Studiofen geben in Schlafroden gur Rirche und in die Collegien. Einige haben des Jahres lang feine Rleider an, doch gilt dies nicht von Utrecht. "303) Dieselbe Salopperie, die fich etwas ju Gute darauf thut, auch ber Autoritat ber Sitte fpotten ju durfen, manifestirt fich gegen Ende des Jahrhunderte auch in Deutschland. Beltheim in Jena giebt 1696 gu Brotofoll (G. 288. ms.): "Bon der Zeit an, als der Bennalismus abgeschafft worden, hatten die mores gar febr abgenom. men, fein studiosus erfchiene mehr im Mantel. Sie gingen gar fehr in Schlafroden unter den Manteln in das Collegium. Es murbe auch gesagt, daß einige fogar obne hofen in Schlafroden zu Tifche famen, in feinem Saufe fei es jedoch nicht geschehen." Auch in dem gebildeten Leipzig erscheis nen fcon 1702, dann wieder 1713 und 1719 durfürfiliche Rescripte gegen "das öffentliche Umbergeben in Schlafroden, Rachtmugen und mit brennenden Tabadspfeifen." 304) Der Schlafrod, die Muge und die Pfeife erhielten fich in den Auditorien von Jena bis unlängft, in Salle bis in die zwanziger Jahre. Als der prof. jur. Bebauer, von Leipzig nach Göttingen gerufen, auf bie Entblögung des Sauptes bringt, vermag er es nicht burchausegen. 308) - Die Erscheinung der "Bennale" in den Auditorien wird mabrend des Bennaljahres von den Burichen nur ausnahmsweise geduldet, und wenn fie erscheinen, nur in fcmupigen gerlumpten Rleidern, ohne Stod und Degen.

Die Fakultäten hatten, wie erwähnt, jede ihr eigenes Ausbitorium. Sie waren indeß nicht immer heizbar, wie denn noch bis in das vorige Jahrhundert Heizung öffentlicher Lokale übershaupt seltener ist. Noch 1742 klagen die "Thränen und Seufzer der Leipziger Studizenden wegen der Universität Leipzig den getreuen Landständen geoffenbaret:" "Im Sommer liest D. Densling im auditorio, aber im Winter in seinem Hause in einer finstern und kleinen Stube unter dem Dache, da etwa ihrer 6—8 sehen können, die andern 12 siegen im Dunkeln und doch in der Kälte bei offenen

Thuren." 306) In Jena ziehen die Theologen zuweilen gemuthlich aus dem audit. theol. in die große Gaststube im Rosenkeller.

## 8. Gittlichteit ber Brofessoren.

Die Phasen des Sittlichkeitsstandes der Zeit im Großen spiegeln sich auch in der engern Sphäre des Universitätslebens wieder: bis zum Anfange des dreißigjährigen Krieges einestheils Geschlichkeit, anderntheils sittliche Robbeit; nach demselben, da, wo der neuerwachte christliche Lebenshauch nicht eindringt, zunehmende Erschlaffung und die Sünden der Schwäche. Während nämlich seit 1650 der eine Theil der Kirche sich zunehmend christlich belebt, sinkt der andere, welcher dieser Belebung widerstrebt und nun auch nicht mehr durch die objektive Macht des Gesetzes geshalten wird, in sittliche Erschlaffung.

Unser Blid richtet fich zuerft auf die Standesfünden. Den einen Theil derfelben, die Bernachläffigung der Berufspflicht in Betreff der Borlefungen, haben wir tennen lernen. Giferfuct, Brotneid, Streitfucht ift eine andere Gattung ihrer Erscheinungen. Sichtlich tritt hier ein Unterschied zwischen der alten Zeit und der zweiten Galfte des Jahrhunderts bervor. In jener, in mehr als in einer Fakultät Beispiele nicht bloß von collegialischer, sondern von driftlich efreundschaftlicher Eintracht, wie fie fur alle Beiten zum Mufter gelten tann. fteht hier das Borbild der Bittenberger Fakultat. Collegialität der alten Bittenberger Fafultät und den trefflichen Dav. Runge legt Sal. Geener 1605 in der Leichenpredigt auf benfelben folgendes Zeugniß ab: "Insonderheit können wir, der theologischen Fakultat Bermandte, vor Gott bezeugen, daß wir an ihm einen treuen, aufrichtigen, frommen collegam gehabt, der mit uns nicht bloß collegialiter, was das öffentliche Amt betrifft, sondern auch recht fraterne und brüderlich umgegangen. indem er auch feine Privatfachen, daran etwas gelegen, mit uns communiciret, uns auch hinwieder williglich und vertraulich gehört hat." Um zwei Jahrzehnde später sehen wir in derselben

Lutherftadt Balduin, B. Meisner, Bolfg. Frang, Jatob Martini in driftlicher Achtung und Liebe mit einander verbunden. "Beati mites" mar der Sinnspruch Meisners; "fonderlich hat er den Frieden geliebt und zur Einigkeit gern geholfen, wo es noth gethan" rühmt Sutter in feiner Leichenrede auf Balduin und von Franz verfichern die Zeitgenoffen ,, ein folches Streben nach Frieden und Gintracht, daß ungeftume Streitsucht mit feis nem Befen gang unvereinbar gefchienen." Richt weniger lieblich ift das Bild jener drei Johannes, welche in eben jener Beit die Zenaische Fakultät bildeten, Joh. Gerhard, Joh. Major, Joh. himmel — die johanneische Trias genannt. Bon ber tragenden Schonung, welche in diesem collegialischen Bunde geubt murde, giebt ein Brief Gerhards an Meisner Zeugniß aus der Zeit, wo das Jenaer Gntachten über Rathmann ausgeben follte (1624). Diefes war von Major abgefaßt, aber, nach Gerhards Anficht, mehrs fach ungerecht in der Bolemit und ungenau auch in der Beweisführung. Responsum illud, fagt er nun, oratorium magis est, quam logicum et theologicum: — fügt jedoch schonend hinzu: quod tamen absque illius ignominia ad amicum scriptum velim. fort: monui fideliter et candide, sed quum sit collegii senior, admonitionis est impatiens ac decrementum auctoritatis metuit, si amicum monentem audiat (epp. ad Meisn. I. 84.). Go flagt er, fich in der peinlichen Lage zu befinden, entweder dem angeschuldigten Rathmann und der Bahrheit oder dem alteren Freunde wehe thun ju muffen. Ein Beispiel freundschaftlicher Selbstverleugnung aus dieser Fakultät erwähnt S. Beier in ben angeführten Athenae Salanae. Das Gehalt des dritten Profeffors himmel mar geringer gewesen, als das Berhards und diefer hatte das Mehr feines eigenen mit dem Freunde getheilt; als diefem fpater ein für den dritten Profeffor geftiftetes Legat zufällt, theilt er es wiederum mit Berhard. Der damalige Senior überlebte die jungern Mitglieder feiner Sakultat: 1646 schreibt der gealterte Major an den Strafburger 3. Schmid: "Die johanneische Trias, die einst in Jena war, ift bis auf einen aufgelöft und ift auf Stragburg übergegangen."307)

Es find 3. Schmid, 3. Doriche und 3. Dannhauer, welche er dabei im Auge hat — nach einer vertraulichen Aeußerung von 3. Somid gegen Bal. Andrea vermochten aber die Collegen dem Dorsche die volle Achtung nicht zu schenken. Auch Leipzig und Tübingen, fdeinen fich um jene Beit der Gintracht zu erfreuen. — Dag indeffen im Allgemeinen jene Reibungen damals nicht gefehlt haben werden, welche jedem collegialischen Leben eigen zu fenn pflegen, wird Auch Meisner hat in seinen juns man von felbst vorausseten. gern Jahren von feinen Rebenbuhlern unter den Wittenberger Magistarn davon zu leiden gehabt: indem sein pommerscher Freund Daniel Cramer ihn darüber troftet, entwirft derfelbe in einem Briefe aus Stettin 1612 ein Bild dieser Schattenseite des akademischen Lebens (epp. ad Meisn. II. 209.): "Go lebt denn auch jest noch, wie ich von Dir, mein Meisner, hore, die alte Bettel bei euch, der Reid, Die Stiefmutter der beften Ingenien, welche mich aus Gurem Sig vertrieben. Es hat mich auch bis jest nicht gereut, ihrer Buth ausgewichen zu feyn, nachdem ich gehört, mas auch Dir gefchiebt. Go lange ich auf den Banten der Studiofen lebte und awischen den vier Banden meiner Studirftube, war mir nichts angenehmer, als das afademische Leben, aber fo wie ich meinen Ruß in das öffentliche — akademische Amt gesetzt, hat sich sogleich jene Süßigkeit in Bitterkeit verwandelt. Nam ita est: si quid plus potes, vel etiam plus velis, quam veteranus aliquis asinus, cui cordi est, veterem suam lyram pulsare, bone Jesu, ibi coelum et terra contra te movetur, idque non aperte, sed clancularie et per caniculos; hic statim bellum indicitur operis tuis aut lis tibi movetur de loco, aut de horae commoditate aut de tractandi modo, subornantur emissarii, qui emissiciis oculis omnia tua dicta et facta animadvertant, carpant, sugillent, et insuper domi conflictandum est cum paupertate et tenuitate stipendii, quod amputant aut si amputare nequeant, saltem invident. Haec est, mi amice, sors vitae academicae in summam In Giegen giebt zwischen Menger und Gifenius der Gegensatz zwischen der Giegener und Tubinger Chris

stologie, die Grundlage zu einer Feindseligkeit, bei welcher dann auch persönliche Motive mitwürken. "Um seinen Schwiesgersohn Feuerborn zu heben, schreibt Myslenta in seinen Reisebriefen 1617 (epp. ad Meisn. I. 319.), drückt Menger alle andern nieder, spricht vor seinen Juhörern verächtlich von dessen Schriften und bringt diesen oder jenen zusammengelesenen Ausdruck an den Hof oder an den Rektor." In Rostock ist es der Gegensaß zwischen der mehr praktischen Schule der beiden Tarnov und dem mehr scholastischen Affelmann, wodurch Bessehdungen hervorgerusen werden. — Die eigentliche Haderpestiode beginnt indessen erst mit den Caligtinischen Streitigkeiten in der zweiten Hälfte des Jahrhunderts.

Bon der gesteigerten Unverträglichkeit diefer Beriode geugen junachft die ausgegangenen Edifte. 1665 ift in Gachfen die Ermahnung nothig geworden, das Ratheder nicht durch Sobn ber lebenden oder verftorbenen Collegen zu entweihen. ausdrudlicher durfürftlicher Commiffion, heißt es im Bittenberger Interimedefret 1665, gefdieht die Andeutung, daß die Berren Professoren sowohl für fich und ihre Kakultaten als eine Ratultat mit der andern friedlich und einträchtiglich leben, Reiner den Andern, auch nicht den Verstorbenen, von der Rangel oder cathedra carpiren und perfiringiren, noch ratione personae ober doctrinae mit höhnischen oder anzüglichen Worten publice oder privatim anftechen oder fonft anfeinden, viel meniger bergleichen den studiosis verftatten und julaffen, fondern hingegen ihnen, der löblichen Universität Aufnehmen und Ruhm conjunctis animis et vieibus ju befordern und ju vermehren, außerftem Bermogen nach angelegen feyn laffen follen. "308) Gin Tübinger Defret von 1675 beginnt: "Diemeil bei verschiedenen Jahren ber amis ichen den Proff. theol. mehrmalige Biderwärtigfeiten entstanden, darum folde Katultat fast in - und auswarts um ihr Ansehen getommen und deshalb auch wenige studiosi mehr hertommen..." Tob. Bagner mar bamale ber Streitheld, wie es 1680 heißt: "durch das Ableben von Tob. Wagner und die Refignation von

Raith find wir des anädigsten Berfebens, es werde durch anderweitige Bestellung diefer Fakultat befferes Rusammensegen und Berftandniß geftiftet werden. "309) - Bie nun in Diefer Zeit felbst im Innern berjenigen Fakultat, welche bamals für gang Deutschland als Glaubenstribunal aufzutreten fich unterfing, Der Zwiespalt und die gegenseitige Berkeperung gewaltet, und in weldem Maage fich mit dem Intereffe für die Lehrreinheit in, truber Mischung febr unreine Intereffen vermischt haben, zeigen Die awischen Calov und Johann Meisner jahrelang fich fortziehenden Streitigkeiten, über die an einem andern Orte berichtet worden Gleich widerlichen Anfeindungen begegnet man feit Mitte des Jahrhunderts in fast allen lutherischen Fakultaten — als die scandalosesten von allen find die Königsberger allbekannt. — Die reformirten Kakultäten unterscheiden fich in dieser hinficht nur hie und da zu ihrem Bortheil. An die Stelle des Gegensates amischen Synfretismus und Orthodoxie tritt hier Coccejanismus und Carteffanismus auf der einen und Boetianismus auf der ans dern Seite. Der jungere Alting und Marefius wohnen in Franeder unter Ginem Dache (um 1660), boch ohne je ein Bort mit einander zu mechfeln, ohne Fatultatefigungen und Candidatenprüfungen zu halten. "Er fcheint, Schreibt der Erftere von dem Letteren, feine Chre darein zu fegen, einft von feinem herrn als der getreue haushalter erfunden zu werden, der\_nicht aufhörte seine Mit. fnechte wegen ungetreuer Arbeit mit unfanfter San b ju folagen. "310) Bon der Berborner Schule fagt Steus bing (a. a. D. S. 148): "Die ganze hohe Schule war nicht nur in Barteien getheilt , fondern obenein ein Profeffor bem andern zuwider. Sie stichelten nicht nur, wo fie konnten, in ihren Borlefungen auf einander, fondern befehdeten fich vor der Regierung. Ein großer Stoß Aften, ber noch vorhanden, zeugt bavon."

Rleinlicher noch und giftiger wird dieser Sader gegen das Ende hin, sobald der gefürchtete Pietismus auf ein oder das andre Mitglied Einfluß gewonnen hat. Die Leipziger acta

publica (ms. v. 1701) berichten g. B.: "Am 15. und 17. Juni verläfterte der Superintendent und unser College Ittig mich (Joh. Olearius) und den D. Rechenberg und nannte uns eruca, welche mit ihrem Bift den edlen Rosengarten der Gnade Gottes beflecte. Begen unferer Lehre vom terminus gratiae wurden die Aeltern abgehalten, ihre Rinder nach Leipzig ju fchiden." auf Universitäten, mo jener Streit vor dem Ablauf des Jahrbunderts noch keinerlei Gingang gefunden wie in Zena, eröffnet fic beim Einblick in die collegialischen Berhältniffe ein Rloak fleinlicher Rlatschereien und perfonlicher Unfeindungen. langen die beiden Theologen Bechmann und Beltheim, gemeinfam zu Brotofoll genommen zu werden, um ihrer Anklage gegen den Philosophen Bebenftreit defto mehr Nachdrud zu geben; auf diefen bat es auch der Jurift Lynder in feinen Ausfagen gemungt, während der altefte Mediciner Rrause die Theologen, namentlich Bechmann, herunterzieht. Dem Bechmann wird unter anderm die Luderlichkeit feines Sohnes zum Bormurf gemacht, dem Beltbeim, er habe in seinem Rektorat den Studenten allen Billen gelaffen, worüber fich diefer "mit Thranen" vor der Commiffion "Biele ehrliche Leute, so geben die Theologen zu vertheidigt. Brotofoll, wurden in den Privatfollegien traducirt, und fagten Die Studenten felbft, daß fie die Collegien nicht befuch. ten, wenn fie nicht mußten, daß fie mas luftiges zu horen friegten. Dies thaten Schubart und Bebenftreit." Bon der letten Rektorwahl berichtet der Mediziner Krause viele scandala und Intriquen, " alle concordia and harmonia fei verlofden." Ja das Gotteshaus felbft halt von der Entweihung durch diese Privatzankereien nicht ab. "In der Rirche, fagt Beltheim aus, flanden nicht alle zusammen, die superiores könnten öfters hören, wie sie sich von den inseriores müßten durchziehen laffen. "311) Der Philosoph Slevogt ergahlt mancherlei scandala von Bebenftreit, "um deffentwillen, wie er hinzusett, andrer Orten Jena eine Canaillenuniversität biege. 312) Ueber Dang giebt Bebenstreit zu Protokoll, "derfelbe habe einem Soldaten 50 Gulden geben wollen, wenn er dem Hebenstreit Rase und Ohren abschnitzte. Auf einer Hochzeit habe er sich so prostituirt, daß er Ohrsfeigen bekommen." (S. 60.)

Titelsucht — der Einfachheit der Sitten vor der Mitte des Jahrhunderts unbekannt, kehrt nach derselben wie überall auch in der Prosessorenwelt ein. Ehrenprädikate von der Regierung wurden an die Theologen noch sehr selten ertheilt, wiesan Calixt der Titel Kirchenrath, dagegen wird mit den akademischen Prädikaten Prunk getrieben. 1669 und 1696 wird Klage erhoben, daß saft Jeder magnisicus, nobilissimus, praenobilissimus titulirt werden wolle. — Bon der Beschuldigung des Buschers war bereits die Rede (S. 84.) — ein desto strässicheres Bergehu, da das Zinsnehmen überhaupt gegen die resormatorissche Ansicht stritt; Sarcerius in seiner Schrist über die Disciplin 1355 nennt die Zinssorderung "ein kürzlich ausgekommenes" Laster. Hierher gehören auch die später zu erwähnenden Klagen über das wucherische Berhalten der Prosessoren gegen ihre Kostgänger.

Dag das eigentlich deutsche Lafter der Truntsucht, von bem fo Benige am Anfange des Jahrhunderts befreit, auch der Professorenwelt nicht fremd gewesen, wurde bereits offenbar. Bir haben vernommen, wie herzog Julius die helmftadter verwarnt, keine "versoffenen Brofessoren" in Borichlag zu bringen (S. 40.), und Landgraf Morit fürchtet, "daß viele Marburger Profesoren zur Stadt murden binaus muffen, wenn man es in diefer Sinficht ftreng nehme." (G. 40.) Ueber den Marburger Theologen Eglin fchreibt J. R. Lavater 1609 aus Sanau: "Eglin ftedt fo in Schulden, daß er die Glaubiger nicht befriedigen konnte und wenn er jedes feiner Saare zu einem Dufaten verfaufte. Bie Paraus Schreibt, gab er bei feinem neulichen Aufenthalte in Beidelberg fo viel Anftof. daß man ibn aufforderte nach Marburg gurudzulehren, um der ftudirenden Jugend nicht ferner Anftog ju geben."313) Bon einem Gliede des Zenaischen Rleeblatts, himmel, den wir spater noch als Eiferer

für die Rirchenzucht kennen lernen werden, ift es peinlich zu lefen, was dem J. Schmid ein Freund aus Jena fchreibt: "D. himmel liegt an 7 Bunden darnieder. Er ift nämlich von Beimar in einem guten Rausch gurudgetommen und den Maidsteinweg berabgestürzt. "314) Freilich wird dagegen auch an Manden ihre Enthattsamkeit befonders bervorgehoben. Bon Balduin legt hutter das Beugniß ab: "er hat ein nuchtern und mäßig Leben geführt alfo, daß er fich bisber etlicher Sabre fast gar der Convivien enthalten." Aus der Mitte des Jahrhunderts schilbert Mepfart etliche Brofefforen als folche, "die mit der atademifchen Jugend gefreffen und gefoffen, in Stuben und Garten getangt." 3m Jahr 1652 rügt bas Tubinger Bifitationsbefret, daß "auf dem Univerfitatshause und in andern Brivatwohnungen, fonderlich bei dem gewesenen Bice-Bedell Thurner von etlichen Professoren und Senatoren gezecht und die Rarte gebraucht worden. Statt es empfindlicher zu ahnen, wollen wir es diesmal den irregulären gewefenen Rriegszeiten zufchreiben." Befonders mag es etwas leicht bei den Bfalgern jugegangen fenn; fie zeigen fich von jeher als ein Bolflein, welches den Redar = und Mofelwein nicht schont: Palatino more bibere ist ein Sprichwort schon aus Rarls V Zeit. Caspar Beidegger fchreibt 1663 aus dem atademischen Gymnasium von Steinfurt, er fei fürzlich in Tellenburg gewesen und von dem Grafen zur Tafel geladen worden. und fährt fort: largiter indulsi ingenio meo, ubi inter alia Dominus Cellarius ingens poculum vini in tui sanitatem propinabat; quamvis jam satis vino incaluerim, nefas tamen duxi, quidquam amici causa detrectare.315) Roch schlimmeres auch bier aus Jena: Bebenftreit giebt über Dang ju Protofoll: "er habe fich alfo besoffen, daß er von allen Sinnen los auf der Erde gelegen, gefpieen und des Nachts im Birthshaus habe bleiben muffen." Es wird dies auch von dem Angeflagten nicht in Abrede gestellt, aber "cs fei wider feinen Billen gefchehen und fei ihm leid."

Unerwarteter als alles andere find die Standala aus den

ebelichen Berhältniffen, von denen die Tubinger Aften am Unfange bes Jahrhunderts berichten. Die ungleich größere Beiligkeit der Che für jene Beit steht außer Zweifel: auch die Aften der Rirchenvifitationen legen Zeugniß darüber ab. Noch suchten auch Brofefforen in ihrem "driftlichen Chegemahl" nichts anderes als die treue Sausfrau. Der Chefrau des alten Roftoder Professor Sim. Pauli ertheilt Chytraus im Leichenprogramme das Lob: modeste etiam intra metas suae functionis oeconomicae semper se continuit nec unquam se consiliis gubernationis ecclesiasticae ingessit aut maritum fideliter officio suo fungentem ullis querelis impedivit aut perturbavit. 316) In dieser febr ansvruchslofen Befchranttheit wurden gwar nicht überschwenglis de, aber doch gludliche Chen geführt. In das gemuthliche ebeliche Berhältniß von Meisner baben wir an einem andern Orte einen Blid gethan. Bon dem ehelichen Glude Caligte fprechen die Leichenredner Schrader und Titius und er felbst meldet in einem Schreiben an feinen fürftlichen Freund (10. Febr. 1654), indem er fich entschuldigt, auf Geschäftssachen nicht eingeben gu fonnen: Núdius tertius circa octavam matutinam vivendi inter mortales finem fecit carissima mea uxor, optima et lectissima matrona, mei amantissima, praecipuumque meae vitae praesidium. Bon der treuen Berufshulfe, welche Major in feiner Chefrau gefunden, berichtet Chrift. Chemnit in der Leichenrede (+ 1654): "Seine Frau mar eine Liebhaberin des Bredigtamts, eine Gutthäterin der Schuldiener, eine Pflegerin der armen Studenten und Schulerlein, eine Barterin der Rranten, fo fich teine Dube und Roften dauern laffen, felbigen hilfreiche Sand zu leiften." Ein liebliches Genrebild führen die Borte über die Che des alten Boetius vor die Augen: "Bis in fein hohes Alter erbielt ibm der Berr feine Bausfrau, die nun fast 85 Jahre alt ift, und oft fab man ihn in seinen Rubestunden Sand in Sand gelegt mit derfelben zusammenfigen."317) Bie gang entgegengesett die Erscheinungen, die uns in dem Rreise der Tübinger Professorenfrauen von 1580 — 1620 entgegentreten!

Bir werfen uns von vorn herein die Frage auf, worin wir den Grund zu suchen haben? Rach jener Beriode verschwinden fie aus den Aften, aber, wie man glauben konnte, nur darum, weil die matrimonialia von da an vor das fürstliche Chegericht kommen. 318) Auch fann die Berwilderung des Rrieges feinen Entschuldigungegrund abgeben, denn die Data fallen fammtlich in die Beit por demfelben. Ueberdies tommen, wenigstens in Betreff des Theo. logen Tob. Bagner nach 1650, ebenfalls noch scandala vor. 319) Collen wir fagen, daß, wenn uns die Chegerichtsverhandlungen vorlagen, auch anderer Orten nicht minder abschreckende Data fich darbieten würden, oder - follte gerade in Tübingen die Unsittlichkeit größer als anderswo gewesen senn? Bir magen fein entscheidendes Urtheil, fondern theilen nur eine Angabl Thatsachen mit, welche, mit den fpater mitzutheilenden scandalis des Tübinger Studentenlebens aus diefer Beit gusammen. genommen, ein furchtbares Bild akademischer Entsttlichung gerade in der Zeit ergeben, wo Tubingen mit Bittenberg im Ruhme reiner Lehre wetteiferte.

In den Alten von 1589 S. 51: "Es follen auch die convivia nocturna, fo bon den studiosis und Denen, fo Roft. ganger baben, bisbero angestellt, und Jungfrauen geladen und über die Zeit aufgehalten, abgeschafft werden." Bon 1591: "Der Bergog hat durch feine Bifitatoren in glaubwürdige Erfahrung gebracht, daß Dr. Sambergers und Crufii Sausfrauen, so Schwestern fenn, fich nicht geziemlich halten, sondern, wenn fie ergurnt, Gott laftern, übel fluchen, daneben der Truntenheit nachbangen, sonderlich des Crufti Beib die Predigt gottlichen Worts unfleißig besucht, oftmals außer der Stadt gen Lustnau und Derendingen ziehe und fich unter folden ziemlich verdächtig mache. " Bon 1602: "Der Frau Gerlach (prof. theol.) Tochter ift im Gefdrei, daß fie mit einem Rinde gebe." Die Mutter wegen ihrer Tochter befragt antwortet, fie glaube es nicht, konnte es aber doch nicht eigentlich wiffen. Die hebamme wird In demfelzur Tochter geschickt und diese schwanger befunden. Tholud, bas atab. Leben bes 17. Jahrh. 10

ben Jahre wird auch eine Fran vorgeladen, die fich damit abgiebt, "Rinder ab jutreiben." Bon 1613: "Dr. Sapprechts Tochter hat ihre Jungfrauschaft verloren und ift Rindes gefchmangert worden, foll poenam carceris ausstehen ober wie M. Burt. hards felige Tochter 35 Thir. erlegen und wird ermabnt, feine Lochter in befferer Disciplin gu halten. Da er fich beschwert, er fei nicht in culpa, werden ihm 10 Thir. erlaffen." und 1623: "Dr. Magirus (naher Freund von B. Andred und von demfelben boch bewundert) flagt, daß feine Frau die Dienftboten ibm nicht jux Disposition ftelle, mit den alimentis nicht gufrieden fei, immer Gafte einlade und viel herumlaufe." - Fran Magirus flagt ihren Chemann des Chebruchs an. Sie wird ges fragt, worauf fie ihren Berdacht grunde, und giebt an, ihr Berr habe mit der Fran Barenbubler und der alten Magd Agnes uns Am 4ten April 1624 wird ihr eigner rechte Sachen getrieben. Chebruch nachgewiesen und die Scheidung befchloffen. — Bon 1620: "Frau Ragirus flagt, daß fle von ihrem Tochtermann M. Joh. Andler (nachherigem Professor) beschwerlich geschlagen worden. Als fie des Rachts nach Sause gefommen, habe fie die Thur verriegelt gefunden und dreimal lauten muffen. Sie habe an der Thurschwelle in ihres Cheherrn Stube geguckt, und er gefragt, mas das für eine fremde Berfon fei. Darauf habe er fie am Arme genommen und an die Treppe geworfen : fie habe bier nichts zu schaffen. Als fie darüber Borftellungen gemacht, habe ihr Tochtermann Andler angefangen, fie gu fomaben, mit Baw Ren in's Gesicht geschlagen, an die Mauer und an's Feuster gedrudt, daß viel Scheiben zerbrachen. In Folge diefer Dishands lung habe fie nicht nur Beichen im Geficht sondern auch eine speoies epilopsiae." Im Berfolge Diefer Berhandlungen giebt And, ler feinerseits an, daß die Frau Professorin ihn mit dem Schlus fel drei Bunden in's Maul gestoßen; ferner tommt an den Tag. daß Andler schon von der Che die Tochter des Magirus geschwär gert, und da auch der alten Magd Agnes das Saus des Magir wis verboten wird, fo muß auch die Antlage feiner Fran gegen

ihn einen Grund gehabt haben. Gegen Frau Ragirus wird eine fleine Strafe wegen Injurien defretirt, gegen Andler bie Strafe von 25 Gulden; auch noch fpater wird ein Chebruch deffelben Diefe Mittheilungen find den Univerfitätsaften ermäbnt. -entlehnt. Ueber das eheliche Berhältniß des Theologen Meldior Ricolai - unter feinen Beitgenoffen als Beforderer driftlicher Bucht, namentlich auch von B. Andred, hochgerühmt, welcher feiner Empfehlung die Stelle im Stuttgarter Confistorium verdankte - erfahren wir aus seinem eignen Briefwechsel 1641 folgendes: "3ch hore von Laufi, das über meine Che fo manches Kalfche herumgetragen worden. Es verhalt fich fo: - da meine Frau mich beständig, obwohl fälschlich, damit qualt, daß ich nur auf ihre Untoften lebe, fo find wir, vorzäglich auf den Rath von ganft, übereingekommen, daß ich alle meine Ginfünfte für mich und fie ihr Eingebrachtes ganz für sich haben foll. Uebrigens foll die fidos conjugii nuangetaftet bleiben." In einem folgenden Briefe beißt es: Die Frau habe einige Beinberge gu 650 Gulden vertauft und das Geld nach Gutdunten ausgegeben. Er habe eine Befcheinigung darüber verlangt, damit feine Rachtommen nicht etwa zum Erfat genothigt wurden. Sie habe ibn ein ganzes Sabr bamit bingehalten. Darauf ift eine rechtliche Auseinanderfekung gefolgt. Ihre Bermandten hatten auf eine völlige Theis lung der Dekonomie gedrungen, und obwohl nun die gottlichen Gefege die communio bonorum unter Gatten fordern, fo habe er bod nachgegeben, ba bas Bort Gottes wenigstens fein Berbot wider diefe Auflofung enthalte. 320) - Ein für Gerhard. Menger u. a. der befferen Theologen schmerzlicher Kall mar die 1631 erfolgte Dienstentlaffung Notters in Strafburg wegen Chebruch, eines Theologen, der nabe mit ihnen befreundet gewesen, ben fie aber auch für nicht gang fchuldig anzusehen scheinen. Satermann 1653 nach Salberftedt berufen werden foll, entruftet fich die dortige Beiftlichkeit, da er ja allgemein der Unzucht verdächtig fei. 321) - Es fei nur noch bemerkt, daß manche Menhorungen auch von Theologen der alteren Beit fallen, 10\*

welche zu unsern Borftellungen damaliger theologischer gravitas nicht wohl passen. In dem Geidelberger Kirchenrath 1. August 1598 wird über die Berusung eines neuen Professors debattirt, und der alte Tossanus, der eben dort bittet, mit seinem Alter Geduld und Mitleid zu haben, und ihm lieber ein stipendium emeriti zu gesben, giebt sein votum dahin ab: "er rathe, Saxones zu nehmen, die vielleicht in doctrina nicht so gar puri und prächtige Beiber haben! "322) Unter den Bortheilen einer Universitätsstadt führt der Jenaische Pros. eloqu. Geider in einer 1590 gehaltenen Rede auch den an, wie prächtig die Bürger ihre Töchter an den Mann bringen könnten! — "wie denn seit Errichtung der hiesisgen Akademie sonst keine Provinz in Deutschland, wohin nicht Jenenserinnen mitgenommen oder abgeholt worden. "323)

Dag ber für Burtemberg noch mehr als für Sachfen verbeerende Rrieg gur Steigerung der Buchtlofigfeit beigetragen, wird man von felbst annehmen. hiefur fpricht auch jene Borbaltung über veruntreute Universitätsgelder, welche in einem unmittelbar nach dem Rriege 1652 ausgegangenen Mandate vortommt: "Gleichwie nun anfangs und vor allen Dingen Ihre bergoglichen Onaden gang ungern und mit fonderlichem Diffallen vernommen , daß Reftor und Senatus feit lettgehaltener Bifitation von 1623 nicht allein über die 35000 Gulben Rapitas lien von dem patrimonio universitatis angegrif. fen, alienirt, in proprios aliquos privatos usus perwandt und unter fich felbft ausgetheilt, fondern auch in die 12,900 Gulden aufgenommen." - Auch die werthvollen Gefäße der Universität find abhanden gekommen, und follen deshalb in Zukunft nicht in der Brivatwohnung des Syndikus aufbewahrt werden.

Bir fragen schließlich nach der perfonlich en Frommigsteit dieser Theologen, welche in jenem Jahrh. fich ihrer Lehrereinheit und Lehreinheit so start rühmen. Daß Urtheile über die innerste Gefinnung, mogen fie auch aus den eigenen vertrauteren angerungen in Briefen entlehut seyn, wie solche vorzugsweise

die Unterlage unserer Urtheile bilden, doch ftets in einem gemis fen Grade problematifch bleiben, verhehlen wir uns nicht. wie der Mensch seine Physiognomie bat, so auch der Styl ob eine folche Aeußerung, wie fie der Jenaer Beltheim auf die Frage, ob auch die Professoren durch ein driftliches Borbild ibren Studenten vorzuleuchten suchen, thut: - ,, er nehme fich in Acht, foviel als möglich," nicht zu einem Bergensspiegel Aber auch die fromme Phrase, die fromme Ranges leisprace läßt sich von der Herzenssprache wohl unterscheiden - wie viel folche Phrafen, wie ,, die arme bedrangte Rirche Bottes, die theure Beilage des Ev., unfere hochbeschworenen symbolischen Bucher, die mit beißen Thranen nicht genug zu beweinenden Abweichungen von der reinen Lehre" u. a. wiegen, erkennt man fcon daraus, daß fie in obligater Beife fich ftets wiederholen. - Auch in Diefer Sinficht unterscheidet fich nun Die Beit vor und unter dem Rriege von der nach demfelben aufe deutlichfte. Unfre Charafterifirung der verschiedenen Universitäten wird dies im einzelnen bestätigen. Bor dem Rriege auf mehreren Universitäten ein oder mehrere Manner, welche - mehr oder weniger - neben dem Gifer um die Reinheit der Lehre, achter Thranen und schlaflofer Rachte über die Berderbnig des Lebens fabig find. In Bittenberg Meisner, Frang, Martini, in Jena Gerhard, himmel, Glaffius, Chrift. Chemnig, in Roftod die beiden Tarnov, die beiden Quiftory, Luttemann, in Marburg Belvicus d. j., in Strafburg J. Schmid, in Tubingen Safenreffer; bei andern wird wenigstens in boberem oder geringerem Maage ber Eindruck frommer driftlicher Sitte mahrgenommen - ber polemische Eifer — und felbst wo er in Excesse ausbricht wie bei einem Myslenta - fann bier noch nicht als Reichen von Mangel an Frommigfeit betrachtet werden: wie neben dem neuen Menschember alte noch fortbesteht in mancherlei andern Untugenden, fo ja wohl auch bei blinder Leidenschaft der Bolemif. Es ift freilich Calov, deffen Leichenrede auf feinen Beiftesverwandten († 1653) wir folgende Ruge von Moslenta entnehmen, aber es find nicht Urtheile fonbern Thatsachen, die er berichtet (S. 42.). "Er ift ein vollfommer theologus theoreticus und practicus gewesen, hat seine Sausgenoffen mit feinem eignen Exempel gur Bottesfurcht angewiesen, seine Betftunden mit großer Andacht felbft verrichtet und Die Seinigen balten laffen, Abends und Morgens vor dem Effen fleißig gebetet und gefungen und wenn nach den Tifch und andern Gefängen allerhand Troftlieder wider Rreuz und Berfolgung gefungen worden, bat er vor Behmuth nicht mitfingen tonnen, fondern fich jum genfter gewandt, fein Saupt zwifchen beide bande genommen, tief ju Gott gefeufzt und feine Thranen mildiglich vergoffen, also daß man seine Betftelle leichtiglich bat ertennen tonnen. Begen die Bertriebenen und hausarmen ift er gafifrei und mild gewesen, hat fich der Rothdurft im Sofpital und Pauperhause täglich angenommen und die Linke nicht wiffen laffen, mas die Rechte gethan. Gegen seine Stieffinder und deren Chemanner hat er fich nicht anders als ein rechter Bater erzeigt. - Sein wohlbekannter Biderfacher felbft bat das Rengnig geben muffen, daß, außer wenn er fur Bott, die bobe Schule und Rirche eifern muffen, er ein überaus lang . und fanftmutbiger und verträglicher Dann gewefen."

Heben wir zwei Durchschnittsproben sür den Maasstad aus, nach welchem die Rasse der Theologen der Zeit die Ansorderungen an sich selbst zu stellen psiegte. Reuter, am Ansange des Jahrhunderts Inspektor der Sapienz in Heidelberg — wie aus andern Zeugnissen hervorgeht, ein bescheidener und rechtschaffener Mann — schreibt im Jahre 1608: recte mones, paedagogi esse, discipulos non tantum erudire et expolire in literis humanioribus, inprimis vero pietate et timore Dei, sed etiam eis praelucere exemplo, sobrietate videlicet et aliis virtutibus. Priorensmei ossicii partem hactenus pro viribus a Deo concessis (absit jactantia) avide et diligenter me exhausisse, nobilium discipulorum prosectus abunde testabuntur. posterioris vero ossicii partem quod sttinet, notum illud Aristotelis mihi occurrit: juvenes sunt custodiendi, ut nec dicant nec audiant malum vel

turpe aliqued; quia et dicere et au dire aliquid turpium de facili fit facere aliquod turpe. Haec ut ego efficerem, operam dedi hactenus, quantum potui: attamen hominem cum ingenio me esse fatear, speravi nobilissimum meum Dominum arbitraturum humani nihil a me alienum esse. 324) Ein Reftor Tholdius in Speier bewirbt fich um die Burfprache von 3. Schmid ju irgend einer atademischen Lehrftelle in Strafburg. Er ertlart fich außer über feine gelehrten Qualifikationen auch über sein driftliches Leben und seine Gefinnungen, wie folgt: vitam vivo, quam sert infirmitas nostra, christianam in piis meditationibus, templi visitationibus, bonorum autorum infinitorum fere lectionibus, commentationibus et laboribus me decentibus. Pacifice vivo domi et foris, scandalum do nemini, injurias et calumnias fero patienter et ultori Deo relinquo. In Christianismo nostrate cum D. Arndio piae memoriae multa desidero, ac ubi possum, corrigo et verum doceo, urgeo, inculco. -

Rach dem Ariege stehen zwei Geschlechter einander gegenüber, die, welche von dem Hauch einer lebendigeren Zeit sich
anweben lassen, und die, welche ihm widerstreben. Auf keiner Universität hat das erstere eine stärkere Bertretung als gegen Ablauf des Jahrh. in dem dem anfänglichen Wirkungskreise Speners so nahen Gießen: Rudrauss, Hai, Hindelmann, Bieleseld; nächstdem in Rostod: Quistorp II., Großgebauer, Mauritius, Haufler, Schomer; in Leipzig: Geier, Joh. und Gottfried Olearius, Rechenberg; in Tübingen: Reuchlin, Hohenstätter; in Riel: Muhl, van Felde. Unter den Gegnern — solcher, welche ihr ganzes Dasenn an das objektive Interesse der Erhaltung der reinen Lehre sehen ihnen ein Häussein schwacher, theilweise sittlich anrüchiger Bundesgenossen.

Auf das Festhalten des theologischen docorum und der christlichen Sitte wird allerdings noch bis an das Ende des Jahrhunderts gedrungen. Auch da noch ziehen die Vistationen die Theilnahme der Brofessoren aller Kakultäten an Predigt und Sakrament und die Treue des symbolischen Bekenntniffes in den Rreis ibrer Cenfur. 1644 erflart der Superintendent und Profeffor Major auf die Frage, wie es mit der driftlichen Frommigkeit ber Jenaischen atademischen Lehrer ftebe: "Diese Frage hatte ein muft Aussehen. Er mußte allerdings nicht von eines Jeden Ein - und Ausgang. Er ware aber berichtet worden, daß von einem Jeden nicht geschehen, mas ehrbarlich. Es waren wohl eher unter der Predigt collocutiones und anderes ne quid gravius dicam, cum scandalo vorgegangen, worüber die Burgerichaft Die Rafe gerumpft. Die philosophi maren vor diesem fleißiger und öfter jum Beichtstuhl tommen; M. Slevogt hatte gefagt, er mare von feinen Aeltern gewohnt, des Jahres nur zweimal zum Nachtmahl zu geben: bem folgten die andern Profefforen, die bisher bes Jahres viermal gegangen. Es durfte bei der Burgerschaft ein Aergerniß geben, doch fcbreibe er hieruber Reinem einen gewissen modum vor." Dem Glevogt wird aber doch burch Die Bisitatoren die öftere Theilnahme am Saframent zur Pflicht Noch 1696 wird dem Dang vorgehalten, daß er die gemacht. Bochen predigten nicht befuche, ja mahrend berfelben Borlefungen halte. Er beantwortet diefe Beschuldigungen (G. 29. des Protofolls) dahin, daß er die Mittwoch - und Bugpredigten nie verfaume; die andern Wochenpredigten konne er nicht befuchen, weil er fo wenig Zeit jum Lefen habe. Er flagt, daß die Mittwochspredigten fo lange mabrten. Jene Anklage mar auch gegen den M. Treumer erhoben worden, der fie auch nicht in Abrede Solche Anstoße gehören indeß nicht bloß, wie man meinen möchte, ber fpateren Beit an: Die Schilderung der firchlis den Buftande wird barthun, bag wir bas außere decorum in den Gottesdiensten jener Zeit uns um vieles geringer vorzustellen haben als das in der Begenwart. In Belmftadt wird fcon 1592 gerügt: daß fich etliche professores jum Gebor des göttlichen Bortes und Gebrauch des beiligen Nachtmahls nachlaffig erweisen, item viel Beitungelefen in der Rirden

vorgebe und fonften fast ärgerlich erzeigen: deswegen tonnen S. &. G. mit ihnen nicht einig feyn."

- 1) Rachrichten über bas Hammsche Gymnafium von Bachter 1818. S. 135. —
- 2) Will Univ. Altborf S. 55. Zu Chytraus Zeit wird in Roftod ein Confistorium errichtet, aber auch da beharrt die Fakultät darauf, das Ehegericht zu behalten (Rostoder Etwas 1737 S. 260.).
  - 3) Acta academica Basil. S. 214.
  - 4) Strafburger Senatsprotofolle ms.
  - 5) Bunbt Beitrage jur Gefchichte ber Univerfitat Beibelberg.
  - 6) Bifitationsatten von 1699 S. 328.
  - 7) Annales Heidelb. von 1599 und 1600 ms. S. 36.
- 8) Marburger Universitätsarchiv Extrav. In ben annales sindet sich 1605 über einen von herborn berufenen Prosessor die Rotiz, er sei iussu principis et suffragio senatus berufen worden.
  - 9) Thomasius hiftorie ber Beisheit und Thorheit III. S. 158 f.
  - 10) Epp. ad Meelführerum n. 117. cod. Hamburg.
  - 11) Ordnungebuch bes Berner Schulrathe 1758 ms.
- 12) Geschichte ber Unruhen zu Basel 1691 im Archiv für Schweiger Geschichte von Escher und hottinger II. 1829. Archivi academici Vol. II. S. 128.
  - 13) B. Richter epp. selectiores Rurnb. 1662 S. 122.
- 14) Ueber Frankfurt fiehe indeß Saufen Gefchichte ber Univerfitat Frankfurt S. 30. Dagegen ift auch noch Gießen hingugufügen.
- 15) Rach churfürstlicher Entscheibung von 1666 sollten bie Abgeordneten beiber sachsischen Universitäten zwar ihren Sig bei ben Pralaten haben, boch abgesonbert ihre vota abgeben (Schreber über bie sachsischen Lanb - und Ausschußtage 1769. S. 19.).
  - 16) Jenaische Bisitationsatten von 1649. S. 462.
  - 17) Beift ber Wittenberger Theologen S. 200.
  - 18) Wittenberger Archiv. Acta III. 80.
  - 19) Grohmann a. a. D II. S. 39.
  - 20) Rlüpfel a. a. D. S. 180.
  - 21) Annales Heidelberg. zu 1609. S. 22.
- 22) Lanfi, Profeffor ber Geschichte in Tubingen, de academiis 1619.
  - 23) Epistolae Gerhardi ad Meisnerum II. n. 79. cod. ms. Hamburg.
- 24) Ep. ad. Meisnerum II. S. 147. Bei andern Gelegenheiten murbe jeboch ihr unerbetener Rath zuweilen etwas unsanft zurückgewiesen. Als Tübingen 1621 bem Berzog Friedrich Rath geben wollte, "welche Räthe

- er in Stantsfathen gebenuchen, und wie fie beschaffen fein mußten," antmortete ber Bergog, baß "er und feine Rathe eine beffere Ginficht hatten, als welche barin langere Aebung und Erfahrung gehabt."
- 25) Rach Antchen a. a. D. S. 928 f.; als 1577 einige Ablige bagegen protestiren, wird den Juristen jene Würde gewahrt. "Da die doctores juris im Nathe der Fürsten eine so bedeutende Rolle spielen, so erlangen sie den Rang des persönlichen Abels, nennen sich milites legum und können Kitterlehen besitzen. Im Reichsabschied 1510 werden sie sogar über diezenigen Abligen geset, welche nicht Nitter sind." (Etch horn Rechtsgeschichte III. §. 447.).
- 26) Rommel Deffische Geschichte VI. S. 233. bemerkt bies bei Landgraf Ludwig V., Liger klagt barüber vor bem hose.
  - 27) Schneiber Chronicon Lipsiense 1656. S. 306.
  - 28) Lanfi a. a. D. G. 24.
  - 29) Bisitationsaften von 1683-1697. S. 171. 254.
  - 80) Epp. ad Meelführerum ms. Hamb. ep. 120.
  - 81) Biegra Sammlung jur hamburgichen Kirchengesch. I. S. 540.
  - 82) Savigny Beschichte bes romifchen Rechts III. S. 267.
- 33) Arnoldt Geschichte ber Universität Königsberg I. 167. II. 124. Greisewalber theologische Statuten 1623. und Koch, die preuß. Universitäten 1839. I. S. 394. Sallische Statuten ib. S. 473. Göttinger Privilegien bei heumann zu Conring antiqu. acad. 1739. S. 231.
- 34) Sennert Athenae Witteb. 1678. 2. A. C. 42. Die schätbare hanbichriftliche Geschichte ber Universität Jena, Athenae Salanae von Sabrian Beier 1643 (in ber Jenaischen Universitätsbibliothet) bat, mo fie bie Rlaffen ber theologischen Lehrer aufgählt, ohne Extraordinarien zu erwähnen, sogleich nach ben Ordinarien bie Abfunkten aufgeführt, S. 424. sagt auch ber Berfaffer: extraordinarii qui ipsimet sunt adjuncti. Bufolge feiner Angabe wurde 1634 bas ganze Institut aufgehoben: causam divinare queo, fest er hingu, intimare nolo. Bis bahin maren nun biefe mit ben Abjunkten ibentischen Extraordinarien Mitglieder ber Fakultaten und Theilnehmer ihrer Emolumente und Rechte - nur ohne Behalt. Theologifcher extraord. heißt Dilherr um 1634 und fpater, feit 1675 Phil. Muller. Bei biesen Beiben, von benen ber erfte ein renommirtes Mitglied ber phil. Fafultat, ber anbere Probst zu Magbeburg und später geiftlicher Kirchenrath mag bas Brabitat Professor zur Auszeichnung gegeben worben fenn. In ben Bifitationsatten von 1696 wirb Müller neben ben Fatultätemitgliebem ermähnt.
  - 35) Bittenberger Archiv III. 187.
  - 36) Bittenberger Statutenbuch S. 86 b. ms.
  - 87) Sennert Athenne Witteb. 1678. 2a. S. 45.
  - 38) Motschmann Erfordia literata, 1. Forts. 1783. S. 138. ff. 144.
  - 39) Epp. ad Plathnerum cod. Goth. n. 132.

- 40) Bill Univerfitat Mitborf G. 67.
- 41) Jenaer Bifitationebericht von 1669 S. 272.
- 42) A. B. C. Schmibt Unterricht über bie Berfaffung ber Universität Jena 1772. S. 56.
  - 48) Balthafar rituale academicum Greifswalb 1742. S. 73.
  - 44) Leichenrebe von Chriftian Broß 1637.
- 45) Strobel Miscellaneen 3. Samml. S. 95. Der blofe Stubent hieß studens simplex. 46) A. a. D. S. 38.
  - 47) Regere scholam = legere. 48) Roftoder Stroat II. 796.
  - 49) Bergl. bie Universitätegesete.
  - 50) Sleich, annales ecclesiastici II. S. 24.
  - 51) Bitten memoriae theol. nostri saeculi S. II. 84.
  - 52) Pontoppiban banifche Rirchengeschichte IV. S. 76.
  - 58) Jenaer Bifitationsatten von 1696.
  - 54) Simlerfche Sammlung in Zurich ms. Vol. VI. 1608 1610.
- 55) Bouman Geschiedenis van de Geldersche hoogschool Harderwyk 1844 I. S. 250.
  - 56) Jenaer Bistationsaften 1681 S. 513 b. 57) 1696. S. 282 b.
  - 58) Conring antiqu. acad. ed. Deumann 1789. C. 244.
- 59) So benachrichtigt mich ein hollandischer Gelehrter, herr D. be Bruin talentvolle junge Mannet, Lehrer ber Gymnasien werben von ben Fakultaten auszeichnungsweise zu Lektoren ernannt mit bem Rechte Privatcollegia zu halten.
  - 60) Savigny a. a. D. S. 287. 61) Savigny a. a. D. S. 392.
  - 62) Lünig codex Augusteus I. S. 919.
  - 68) Leichenrebe von Chriftian Chemnit.
  - 64) Roftoder Etwas VI. S. 438. 65) Calov Leichenrebe auf Scharff.
  - 66) Roftoder Etwas 1737. S. 532. 588.
  - 67) Athenaeum Lubec. von Seelen III. S. 507.
- 68) Solche Substituten aus den Studenten mögen die Verbote mit im Auge haben, welche das Wittenberger Dekret von 1624 und die Tübinger Statuten von 1601 c. 5. §. 3 gegen die Substituten aussprechen.
  - 69) Bianco Gefch, ber Univerfitat Coln 1833. Statuta theol. S. 454.
  - 70) Epp. ad J. Schmidium I. S. 183.
  - 71) Epp. A. Wolfii ad Gerhardum ms. Hamb. S. 86. 72) In art. 6.
- 78) Doch bleiben die Berhältnisse nicht durchgängig gleich. Die Berordnung herzog Christophs für Tübingen 1557 bestimmt brei Prosessor, sie lateinischen Statuten von 1601 und die Ordination von 1606 vier, wovon indeß der vierte der Stiftssuperattendent nur extraordinarius mit der Verpflichtung zu nur zweistundigem Lesen. In Strasburg sinden sich die zum Ansange des Jahrhunderts vier Prosessor. Die jenaischen

Statuten von 1658 erneuern die ursprüngliche Dreizahl; so lange die Superintendentur mit einer Prosessure verbunden war, hatte dieser vierte Prosessure die Kirchengeschichte verwaltet, welche aber nach dem Abgange von Rieman 1674 mit der dritten verbunden wurde. Marburg erhielt nach dem Statut von 1529 nur zwei Theologen. Später treten drei, 1674 vorübergehend auch vier auf u. s. J. In den Lendener Wetten en statuten der Universiteit von 1631 sind Apeologen verordnet, doch später 4, in Utrecht im 18. Jahrhundert 5, nach dem Unterrichtsgeset von 1815 in Lenden 4, in Utrecht und Gröningen 8.

- 74) Elemich epistolae famil. n. 22.
- 75) Seelen Deliciae epistolicae 1729. S. 303.
- 76) Epp. ad J. Schmidium ms. I.
- 77) Dolle bie Profefforen ber Universität Rinteln I. S. 46.
- 78) Spieter Befchichte ber Marienfirche in Frankf. 1885. S. 275.
- 79) Seelen Philocalia epistolica 1728.
- 80) Am längsten hat wohl bieses Ascenbenzsthstem von den philosophischen zu den theologischen und in dieser wiederum in den verschiedenen Fächern in dem Carolinum von Zürich fortgebauert, nämlich bis zu seiner neueren Reorganisation.
- 81) Bon Melanchthon find auch juriftische Borlesungen gehalten worben (haib in ber Tubinger Zeitschr. 1839.)
  - 82) Scripta publ. Witeb. ad a. 1560.
  - 83) Roftoder Etwas II. S. 280.
- 84) Darunter murbe eine elementarische Erklärung ber loci ober eines Ratechismus am Anfange ber Stubien verstanben.
  - 85) Vita L. Fabricii von Beibegger (opp. Fabr.) S. 45.
  - 86) Seelen Philocalia ep. 19.
  - 87) Schnurrer Burtemb. Rirchenref. Befchichte S. 289.
  - 88) Salo. Gessner Leichenrebe auf Sunnius 1608.
  - 89) Leichenrebe auf Bertelmann 1645. S. 50.
- 90) Als 1611 in Bafel eine Bakanz eingetreten, schreibt ber Zürcher Eglin, damals Professor in Marburg: "Die Baseler Professur ist mir sehr ungewiß, da sie gelehrte junge Leute zum Ersat von Polanus haben; seit der Reformation ist es unerhört, daß sie einen Zürcher berusen," und Burtors: de theologo adhuc düditamus. Certe de peregrino vocando nulli quidquam in mentem venit (Simsersche Sammlung ms. Vol. VII. 1611. 1612.). Roch von 1718 berichtet Zehender in der Berner Kirchenhistorie cod. ms. die Aeußerung des Convents, man habe nicht nöthig Auswärtige zur theologischen Prosessur zu berusen. Auch nach den Heibelberger Statuten von 1558 sollte der Ausländer nur gerusen werden, wo es an Inländern sehlte, doch gerade nach der Pfalz wurden Ausländer häusig berusen.
  - 91) Cod. ms. bibl. Goth. n. 131.
  - 92) Epistolae ad J. Müllerum cod. ms. n. 86.

- 98) Berner Staatsarchiv Vol. I. opp. III.
- 94) Motfcmann Erfordia litt. 5. Fortfetung S. 565.
- 95) Beibich de professoribus ad tempus commodatis 1704.
- 96) Tübinger Bisitationsatten 1677. 97) Bgl. feine Politia eccl.
- 98) Beift ber Wittenberger Theologen S. 298.
- 99) Siehe ebenbafelbft S. 222.
- 100) So bittet 1634 bie Herzogin von Altenburg, ihr brei Schriften von Arnd zu taufen, "als wir nicht wiffen, wo gebachte brei Bucher zu erlangen sein."
- 101) Epp. virorum eruditorum ad J. Gerhardum ed. Raibel Rürnb. 1740. ep. 48.
  - 102 a.) Der Beift ber Bittenberger Theologen S. 262. 263.
  - 102 b.) Epp. Gerh. cod. Goth. a. 1628.
  - 103) Acta Witeb. ms. 186. 104) Tübinger Archiv Annalen zu 1606.
  - 105) Epp. ad Meisnerum II. S. 51.
  - 106) Epp. ad Meisnerum II. S. 129.
  - 107) Epp. ad Jungium cod. ms. Hamb.
  - 108) Savigny a. a. D. S. 241. 254. 255. 257.
- 109) Das Verhältniß kann ähnlich wie bas ber fellows gedacht werben, von benen in Oxford nur 70 etwa aus 200 neben ihrem Stipendium noch das Emolument als tutors suchen.
- 110) Schneider Chronicon Lipsiense S. 284. Die Tare für jene artistischen Borlesungen siel beträchtlicher aus als der gesetzliche Sat in der Prager Mutteruniversität. In Prag wurden nach dem Fakultätsbeschluß von 1390 fünf böhmische Groschen (bamals der Groschen zu 19 Kreuzer) für eine viermonatliche Borlesung über Aristoteles de coolo bezahlt, für eine zweimonatliche de coelo 2 Groschen u. s. w. (monumenta univ. Pragensis 1830 I. S. 45.). In Leipzig dagegen für eine halbjährige sprachliche Lektion 51 Kl., für eine mathematische sogar 180.
- 111) Dohfen Beschreibung ber Berlinischen Debaillensammlung II. S. 392.
  - 112) v. Dife Teftament ed. Thomafius S. 318.
- 113) Bei den mit Pfarramtern dotirten Professore erscheint auch dem Betrag nach die Besoldung nur als Accessit. Balduin, General Sup. und Pfarrer in Wittenberg bezieht als Prosessor nur 180 Gulden, Major Superintendent in Jena, obwohl Prof. prim., als solcher nur 200 Gulden, als Pastor 230 nebst 18 Schessel Roggen, 12 Schessel Gerste und prosephoratu 50 Gulden (Beier Athenae Salamae ms. VI. 566.).
- 114) In Koln beliefen sich bie ber brei "weltlichen Fakultäten" 1620 auf 500 Gulben (Bianco a. a. D. S. 19.) In ber Jenaischen Bistationsverhanblung von 1669 spricht Weimar zu Gunsten ber Deposition, um bes Accessits ber philos. Fakultät willen.
  - 115) Acta Witeberg. III. S. 186. ms.

- 116) Silbebrand Urtunbensammlung ber Universität Marburg S. 86. 117) Beimftabt. Bisitationsakten von 1619.
  - 118) Arnolbt Befchichte ber Univerfitat Ronigsberg I. S. 63-
  - 119) Steubing a. a. D. S. 101.
  - 120) Das Gefchichte von Bajel VI. S. 404.
- 121) Bunbt a. a. D. S. 114. Der erste Theologe hatte hier 1558 250 Gulben, ber zweite 200.
  - 122) S. Beier Athenne Salanae ms. VI. S. 566. (f. oben S. 154.)
  - 128) Acta Witeb. III. Geift ber Wittenbergischen Theologen S. 23.
- 124) Bistationsteces von 1637 und Bistationsbeket von 1656 im Belmftabter Archiv.
- 125) Was von Meisner und Franz angeführt wurde, zeigt, daß Grohmanns Bemerkung a. a. D. U. S. 107 nicht ganz richtig, wenn er fagt "wenn wir von den Jahren 1589 bis 1694 keine Erhöhungen der Gehalte finden, so wird der Leser dieses aus den damals geldarmen Zeiten zu erklären wissen."
- 126) Bebeutender find die Besoldungen außerhalb Deutschlands. In Ropenhagen beträgt das Gehalt eines Theologen schon 1571: 300 banische Rthlr. à 224 Sgr. f. Pontoppiban banifche Rirchenhiftorie III. S. 795; 1782: 800 - 1000 Rthl. nebft freier Bohnung (ib. IV. S. 41.). Als D. Man burch ben Grafen Saftfer 1694 nach Dorpat berufen wird, wird ihm ein Gehalt von 1000 Thaler angeboten (epp. ad Majam n. 131.) - Bur Bergleichung noch folgenbe Behaltsverhaltniffe. Das Gehalt bes erften Prebigers ju St. Joh. in Magbeburg por ber Eroberung betrug 125 Golb. aulben und beträchtliche Naturallieferungen, nach ber Eroberung 1640 ber Senior 240 Rihlt. nebft Betreibe (Funt, Die kirchlichen Berhaltniffe Dag. beburgs S. 35.); in Frankfurt a. DR. 1609: 300 Gulben ohne bie Ratu. ralien (Rird) ner Befch. von Frankfurt II. S. 429.). Das Behalt bes Land. hofmeisters in Burtemberg - Die erfte Burbe bes Lanbes - belauft fich auf 200 Gulben , 80 Scheffel Frucht , 2 Fuber Bein, 32 Rlafter Bolg, 2 Soffleiber u. f. f. (Pfaff, Geschichte Burtemberge III. S. 337.), bas Behalt bes Prafes bes Lanbesgerichts in Medlenburg 1629 : 2000 Gulben (nach einem Breife von Tarnov in Seelens Athenseum Lubec. IV. S. 278.). Unter bem großen Churfürsten bezieht ein Dofmarschall 4120 Rthlr. ber Maler Terwesten in Berlin 1690: 1500 Athlir., ber erfte lutherische Brebiger 250 Rible. (Ronig Berlin H. G. 858 vgl. S. 291. giebt ben ganzen Generaletat unter bem großen Churfürsten.) — Der Durchschnittspreis bes Scheffel Korn gegen Mitte bes Jahrh. ift in Sachsen 28 gl. (Bogel Leipziger annales S. 566.). - In Colland beträgt bas Gehalt 1652: 1000 Gulben. Bo es gitt große Gelehrte zu erwerben, zeichnen fich überhaupt bie Rieberlande burch eine in Deutschland nicht erhörte Liberalität aus. große Scaliger wird 1593 mit einem jahrlichen Behalte von 1200 Bulben nach Lepben berufen; G. Baffius nach Amfterbam mit 2500. Siegenbeet Gesch. der Leidsche hoogschool 1829. S. 59. Als es barauf antommt, ben berühmten Rechtsgelehrten Dauber vom Deffischen Dofe gu gewinnen, wird

ihm charta blenca zugeschickt, um die Bebingungen selbst einzumagen. (Hiftorie ber vormaligen und gegenwärtigen Gelahrtheit ber Heffen trimestre primum 1717. S. 15.).

- 127) Bgl. J. Gerharb de rei monetariae statu 1629.
- 128) Cod. Goth. epp. Kessleri n. 410. 129) Epp. ad J. Schmidium II. ep. 11. ms. 130) Geift ber Bittenberger Theologen C. 40.
  - 131) Cod. Goth. 182. opp. ad Plathnerum.
  - 132) Cod. Goth. 132. ad Plathnerum.
  - 133) Rebel bie Universität Biegen 1828. S. 29.
- 134) Arnoldt a. a. D. I. S. 77. Die heibelberger Statuten von 1672 verheißen jedem der zwei theologischen Prosessoren freie Wohnung, ein Fuber Wein und 12 Malter Korn.
- 135) Rach einem Briefe Balbuins von 1618, worin er bem Dich. Balther die vierte Arofesfur antragt, cod. Goth.
- 136) Evenius, speculum intimae corruptionis b. i. Spiegel ber innerften Berberbniß aller Stanbe Luneb. 1640. S. 97.
  - 137) Sleich annales ecol. II. S. 220.
- 138) Auch außerhalb Deutschland wurden Privatsallegien gelesen. Reisende Studirende klagen über die hohen Honorare auf den niederländisschen Academien. Ein Brief der Gebrüder Bucher 1631 aus Lepden giedt als Honorar für eine halbjährige Korlesung 8 Ritht. an, die Theologen jedoch läsen gratis. (Berner Staatsarchiv Epp. Vol. III. S. 419.). Zu Harderwyk wurde nach einem Senatsbeschluß von 1648 für eine dogmatische Boelesung der geringe Preis von 3 Cent. (der Gulden zu 100 Cent.) bestimmt, für eine biblische zu 5 Cent. (Bouman Geschiedenis van Harderwyk 1844. I S. 327.).
- 139) Rach einem Briefe von Menfart an Refler Cod. Gothanus n. 410. Rach G. Beiere Athenae Salange ms. find es 1644 8 Dufaten.
  - 140) Evenius a. a. D. S. 108.
  - 141) Samb. Zeitschrift für Geschichte I. S. 277.
- 142) Cod. Goth. epp. n. 601. 148) Geift ber Wittenb. Theologen S. 232. 144) Cod. Goth. epp. princ. ad Gerb. n. 601.
  - 145) Ronig Geschichte von Berlin III. S. 145.
  - 146) Langemaf bistoria catechetica 1729. IIL S. 84.
- 147) Joh. Arnbs Leben von F. Arnbt S. 61. Buchhändler waren auch Buch bruder. Buscher (Seesen delic. ep. ep. 28.) klagt 1688 über ben Druck, ben auch die berühmte Buchhandlung der Sterne in Lineburg übe, und giebt au, daß er in Kinteln einen Thaler für den Bogen zahle und dann 120 Exemplare dasur erhalte. Dieses Selbstzahlen der Schriftsteller gegen eine Anzahl Exemplare, die sie dann wieder zu verkaufen suchten, sindet sich damals häufiger.
  - 148) Epp. ad J. Schmidium II. ep. 142.
  - 149) Epp. ad H. Majum cod. Hamb.
  - 150) Renfcher Univerfitatsgefete S. 455.

- 151) Acta Witeberg. III. 187.
- 152) Nur vier Theologen hat Altborf überhaupt gehabt, welche kein geistliches Amt verwalteten.
- 153) Epp. ad. J. Schmidium I. S. 709. Zu Gunsten für die Berbinbung spricht auch der Rostocker Bacmeister in dem Programm locus doctrinae christianae de lege 1611.
  - 154) Spizel templum honoris reseratum S. 88.
  - 155) Bontoppiban banifche Rirchengeschichte III. S. 301.
  - 156) Litterae apologeticae D. Myslentae S. 35.
  - 157) Cod. Guelph. 84. 9. Epp. ad. Calixtum S. 357.
  - 158) Beift ber Wittenberger Theologen S. 30.
  - 159) D. Beiere Athenae Salanae ms. S. 566.
  - 160) Fifcher vita J. Gerhardi S. 178.
- 161) Cod. Guelph. ad Aug. extrav. 55 fchreibt et 1644 von bem Berlufte fortunularum aliquarum in Hosftein.
  - 162) . Richter epp. selectiores &. 117.
  - 163) Ep. ad J. Müllerum. Cod. Hamburg. ep. 96. 164) ib. ep. 22.
  - 165) Beift ber Wittenberger Theologen S. 32.
  - 166) Epp. ad. Meisnerum I. S. 719.
  - 167) Acta Witebergens. VI. 119.
  - 168) Thom afius hiftorie ber Thorheit und Beish. 1693. III. S. 85.
- 169) Savigny a. a. D. S. 250. 392. Sie findet sich auch in Kopenhagen (Pontoppiban a. a. D. III. S. 42.), in Holland (Desiderii Pscii stricturse in Spanhemii ep. 1676. S. 35.), auch auf den damaligen Gymnasien.
- 170) Gemäß ber bis in die erste Halfte bes 17. Jahrhunderts fortbauerben Gewohnheit bes medizinischen Gebrauches bes Babes, vergl. v. Offe Testament ed. Thomasius S. 339.
- 171) Der Versaffer ber oben erwähnten Schrift "Desiderius Pacius" macht bem Fr. Spanheim zum Borwurf, daß er sich zuerst zwei Professuren zu verschaffen gewußt, die theologische und die Kirchengeschichte. Die letztere habe er nur in zwei Stunden gelesen, nun aber gar erlangt, überhaupt nur vier Stunden zu lesen und eine Woche um die andere Theologie uud Kirchengeschichte.
- 172) v. Offe a. a. O. In Paris begannen die ordentlichen Borlefungen im Sommer mit Sonnenaufgang und waren schon um 8 ober 9 Uhr geschlossen. Als man im 14. Jahrhundert einige Stunden später anfing, wurde die Klage laut, daß die theologischen Lehrer nachlässig würden, die Studirenden die beste Zeit verschließen. (Thur ot a. a. D. S. 66.)
- 173) Rostocker Etwas II. S. 101. Nicht so in Wittenberg, wo, ben Lektionsverzeichnissen nach, immer Ein Theologe um 3 ober 4 gelesen zu haben scheint, so Meisner, Balbuin, Major, Cruciger. Auch Gerhard pflegte Rachmittags zu lesen (H. Beier).

- 174) Thurst a. a. D. S. 66. 175) Savigny a. a. D. S. 252. 176) Bianco a. a. D. S. 465.
  - 177) Motschmann Ersordia literata. 6. Sammlung S. 759.
  - 178) Savigny a. a. D. S. 298.
  - 179) Savigny a. a. D. S. 554.
  - 180) Bundt Magazin für pfalzische Geschichte 1798 III. S. 358.
  - 181) Anhang ju ber fama Andreana reflorescens von B. Anbrea.
  - 182) Gleich Anneles ecclesiast. I. S. 501.
  - 183) Acta Witeberg. III. 187.
  - 184) Beift ber Bittenberger Theologen S. 96.
  - 185) Roftoder Etwas I. S. 87. 90.
- 186) Diese Statuten von 1653 sinden sich unter ben Bistationsakten von 1683 1697. S. 246. 187) Musäus introd. in theol. Praes.
  - 188) Strobels Miscellaneen 4. Sammlung S. 155.
  - 189) Pregiger Suevia et Würtembergia sacra 1717. Ih. I. S. 380.
- 190) Es ift nicht unwahrscheinlich, baß auf biese Instruktion die im Jahre vorher erschienene Schrift von Menfart über das Berberben der Universitäten einen Einsluß ausgeübt. Derzog August nämlich hatte diese Schrift besonders zu herzen genommen. Dieher gehört ein Schreiben des Nürnberger Saubert vom 20. August 1636 (epp. ad. J. Schmidium II. ep. 191.): in hoc negotio (causam pietatis promovendi) collegam quendam adeptus est (Ernestus pius), principem Lunedurgicum Augustum, pari conatu eo allaborantem, ut impietas ex inseriori Saxonia prosligetur, et plantetur in illius locum vera et solida pietas cumprimis in tenera juventute. Mirum, quantopere Celsitudo ipsius approbavit librum Meysarti germanicum de universitatibus resormandis.
- 191) Quae hesterno die docuit, altero repetet, heißt es in ben Statuten bes Casimiriani (Lubmig historie bes Casimiriani II. S. 48.). Ueber bie würtembergischen Schulrepetitionen s. Pfaff Geschichte ber gelehrten Unterrichtsanstalten in Mürtemberg 1842., z. B. S. XXXXV: "in ber Dialektik alle Tage lesen und allerwegen baffelbe bes andern Tags vor ber Lektion repetiren." Ueber die Repetition in den Stistern später.
  - 192) Steubing a. a. D. S. 110. Leges acad. Genev.
- 193) Ich habe es mir sehr angelegen senn lassen, ältere Lektionsverzeichnisse zu erlangen, bin indeß nur so glücklich gewesen, in Rostock, in Straßburg und in Wossensburtel einige wenige aufzusinden; die, welche sich in den Bibliotheken und Archiven von Wittenberg, Leipzig, Jena, Marburg, Heidelberg, Tübingen, Basel erhalten haben, gehen nicht über die zweite Hälfte des 17. Jahrhunderts hinaus, die Heidelberger nur die 1778. Ettiche ältere jedoch sind auch die und da zerstreut in Büchern ausbewahrt. Aber auch nicht bloß die Universitäten veröffentlichten im Druck ihre Vorlesungen, selbst Grunnasien, in Hamburg schon seit 1614 (Jaußen Rachrichten über die Hamburger Kirchen 1826. S. 435. 437.), in Coburg seit 1605 (Ludwig Casimirianum. S. 413 f.) 194) Grohmann a. a. D. II. S. 79. 195) Schnurrer Erläuterungen der Würtembergschen Kirchengeschichte S. 331.

- 196) Seibemann die Leipziger Disputation im Jahre 1519. Leipzig 1843. S. 159. 197) Rostoder Etwas VI. 161.
  - 198) Scripta publ. Witebergensia IV. ad a. 1561. Acta Witeb. III. 189.
  - 199) Strobel neue Beitrage jur Literatur IV. erftes Stud S. 64.
  - 200) Schnurrer a. a. D. S. 415.
  - 201) Balthafar Sammlungen zur pommerschen Rirchengesch. II.
- 6. 441. 202) Roftoder Etwas VI. 167. 208) Steubing a. a. D.
- S. 110. 204) Cod. Uffenb. Hamb. XXXXIX. S. 289.
- 205) (holmann) bie Georg Augustusuniversität in ber Biege 1787. S. 92.
- 206) Bis an bas Ende des Jahrhunderts giebt es nur Rominalprofeffuren, nach dem Range der Fakultätsmitglieder vertheilt. Doch thut 1696 Beltheim die Erklärung, ihm sei kein bestimmtes Fach ausgetragen.
  - 207) Die Georg Auguftusuniverfitat (von Bolmann) 1787.
- 208) Nach einem Briefe von Quiftorp an Meisner epp. ad. Meisnerum I. S. 359.
  - 209) Renfcher Universitätsgesete S. 77. .
- 210) Schon im Lektionsplan bes Eislebenschen Ghmnasiums v. 1570 kommt in prima die Conf. August. vor. 1619 trägt der Generalsuperintenbent in 2 Stunden eine ὑποτύπωσις harmoniae symbolicae et praecipuarum s. theol. determinationum vor, in 2 andern eine sciagraphia biblica generalis, (Ellendt Geschichte des Ghmnasiums von Eisleben S. 140.).
  - 211) Idea stud. theol. 1728 S. 260.
- 212) Bergl. die intereffanten Mittheilungen über bas Schriftstudium bes Scriptoris bei Besold dissertat. juridico-politicae Strafib. 1641. S. 148.
- 213) Ein Tübinger Ratalog 1606: Andr. Ofiander ben Lufas, Steph. Gerlach die paulinischen Briefe, hafenreffer die Propheten, Siegwart den Pentateuch (40 Misc. Tub. ms.). Einer von 1652 auch da noch die alte Ordnung: Luk. Ofiander die Genesis, Schmid den Brief an die Römer, Pregizer Jeremias K. 14., Philgus Conf. Aug. (Bistationsbericht 1652). Ein Katalog aus Straßburg 1617: Bechthold den Matth, Sonnab. controv. th., Joh. Faber Hoseas, Speccer Rolosfer, Tauferer Genesis. Einer von 1610: Pappus Hid, Phil. Marbach c. 16. des 1. B. der Könige, Rasser Philipper, Faber Jesaig.
- 214) Spener praef. ad tab. hodos. S. 1055. Francte paranet. Borlesungen IV. S. 108. 215) Gleich a. a. D. III. 733.
  - 216) Epp. ad Bielefeldium ep. 17. ms. Hamb.
- 217) Bergl. seine Apologie S. 9. im Anhange zu Thomafius recht-lichen Bebenken.
  - 218) Sie ift abgebruckt in seinem Antibarbarus biblicus B. I. S. 121.
  - 219) 3. D. Bindler anecdota nov-antiqua I.
  - 220) 3. D. Bindler anecdota I. S. 749.
  - 221) Vita Fabricii S. 39. 222) Consilia theol. III. S. 422.
  - 228) Jenaische Bisitationsaften 1669 S. 92.

- 224) G. Boetius excercitia et bibl. stadlosi theol. 1685. 6. 12.
- 225) In einem Banbe ber Zuricher Stadtbibliothet, welcher ben Briefwechsel bieses burch seinen patriftischen thesaurus bekannten Theologen enthält.
- 226) Bielleicht ist dies indeß nur ein Borschlag für die Lektüre: s. Zeller theologische Jahrbücher 1851. S. 400. Rach heibegger war publica auctoritate ein compendium von Alting verordnet.
  - 227) Collectio epistolarum ad Seb. Hoegger. (Et. Galler Stabtbibliothef.)
  - 228) Annales Heidelb. ad 1600, ms.
  - 229) Deibeggere exercitationes biblicae Burich 1699 I. 8, 164.
- 230) Birg urkunbliche Berordnungen über bas Kirchen . und Schulmefen bes Cantons Zurich 1793 I. S. 224.
  - 231) Theologia moralis ex msc. edita a. Fr. Mayero 1685.
  - 232) Jus ecclesiast. l. I. c. 6. §. 21.
  - 233) De studiis acad. \$. 8. 9.
- 234) Rach bes Berfaffere : Tobe herausgegeben von Schwenzel 1732. S. 77.
- 235) Der lette Bertheibiger berselben ist der Wittenberger orthodoxe Theologe Janus: antiquae de IV monarchiis sententiae contra recentiorum quorundam objectiones assertio Franksurt. 1728; auch im historischen Magazin von Baper I. S. 14.
  - 236) Grohmann a. a. D. II. S. 78.
  - 237) Bifitationsatten 1643 —1654. S. 144.
- 238) 3ch verbante biefes Attenftud ber gutigen Bermittelung von Beren Brofeffor Liebner in Leipzig.
- 239) Hiftorische Darstellung ber Kirchen und Schul-Berordnungen bes Cantons Zurich 1793 I. S. 238.
  - 240) Theob. Meier monumenta Julia S 50.
  - 241) Ernft Tuntzele, Superintenbent in Torgau, Leichenrebe.
  - 242) Bei Thomasius a. a. D. 243) Strafburger Statuten.
  - 244) Even ius Spiegel ber Berberbniß u. f. w. 1640. S. 101.
- 245) Bei Darstellung bes kirchlichen Lebens wird jeboch zu zeigen sehn, daß diese Uebung bei weitem nicht in dem Maaße sehlte, als man nach den gewöhnlichen Angaben glauben möchte.
  - 246) Praef. ad Hyperii librum de catech. S. 19.
  - 247) Schulers Geschichte ber Ratechetif S. 158.
- 248) Berbienfte ber Stadt Rurnberg um ben Katechismus Lutheri. Rurnberg 1752. S. 67.
  - 249) Roftoder Etwas IV. S. 339.
  - 250) Rhetoricae ecclesiast, libri 2. Sanau 1600.
- 251) Die Mittheilung bes betreffenden Altenstücks aus der Registratur des Oberkirchenraths von Karlsruhe perdanke ich der gütigen Bermittelung von Herrn Direktor Haut in Heidelberg.
- 252) Berbmuller ber Glaubenegwang ber Buricher Kirche im 17. Jahrhundert, 1845. S. 128.

- 258) Motichmann Erfordia literata 5. Sammlung 6. 666.
- 254) Silbebrand Urfunbenfammlung 1848. 6, 48.
- 255) Spiegel ber innerften Berberbniß G. 108.
- 256) Epp. ad. Schmidium. ms. I. S. 463.
- 257) Epp. ad Ernestum Gerhardum. cod. Gothanus. 418.
- 258) Epp. ad Blaurerum , St. Baller Stabtbibliothet.
- 259) Epp. ad Majum sen. ep. 68.
- 260) Bifitationebericht 1644. 261) Roftoder Etwas VI. S. 525.
- 262) Acta et decreta universitatis Basileensis. ms. L. S. 111.
- 263) Bunbt Magazin für pfalzische Befchichte III G. 272.
- 264) Epp. ad Meisnerum. ms. IV. S. 308.
- 265) Epp. ad Meisnerum. ms. I. S. 81.
- 266) Roftoder Etwas VI. S. 9.
- 267) Bittenberger Statutenbuch. ms. S. 106. cap. 18. c.
- 268) Epp. ad Schmidium I. S. 376.
- 269) Roftoder Etwas VI. S. 168.
- 270) Acts Witeb. ms. III. 80. 186. In Wittenberg bleibt diese Verordnung in Geltung bis an den Schluß des 18. Jahrhunderts. Roch liegt in den betreffenden Aften die Stipendiaten-Rachschrift einer Reinhardschen Borlesung bei, aber schon 1759 wird starte Opposition sichtbar. Der Oogmatiker Weichmann bemerkt "dergleichen Collegien können nicht in einem halben Jahre expedirt werden, er wolle sein Heft einsenden, wenn er fertig sei;" der Exeget Georgii: "ich habe den ganzen Sommer ohne auszusehen gelesen, bin also, wenn der Stipendiat nicht nachzeschrieben, keineswegs in culpa." Der Woralist Wernsdorf: "Ich kann mich in diese Anzeige nicht sinden. Was die Leute nachschreiben, vermag ich nicht als das meinige anzuerkennen."
  - 271) B. Schuppe's lehrreiche Schriften S. 255.
  - 272) Lansi de academiis S. 16.
  - 273) Vita Fabricii von Beibegger S. 39.
  - 274) Dolle Rintelniche Profefforen H. S. 289.
- 275) Dafeus in ber Borrebe zu beffen Commentar gum Brief an bie Romer 1599.
- 276) Evenius a. a. D. S. 107. 277) Roftoder Etwas VI. S. 163. 278) Roftoder Etwas VI. S. 238.
  - 279) Thurot a. a. D. S. 110.
  - 280) Saus, jur Befchichte ber Universität Beibelberg 1852. S. 19.
  - 281) Roftoder Etwas VI. S. 75. 282) Acta univ. Basil. I. S. 117.
- 283) Universitätsarchiv. 284) Meisners Leichenrebe auf Hutter 1617. — 285) Epp. ad Schmidium I. S. 346.
  - 286) Der Beift ber lutherischen Theologen Wittenbergs S. 15.
  - 287) Leichenpredigt von Bafenreffer 1602 S. 106.
  - 288) Gleich annales eccl. II. S. 24.
- 289) Epp. ad Kesslerum, cod. Goth. 290) Epp. princ. ad Gerh. cod. Goth. n. 600. 291) Cod. Guelph. 84, 9.
- 292) Oratio de vita et obita Arminii, vorangeschieft ben disput, bes- Wiben. Lenben 1616.
  - 298) "Promotionibus et actibus theol. ipsi magistri intersist chlunyctati,

Baccalaurei vero mitreti" — fo verlangen die alteften Wittenberger Statuten. Neber die rothen Mäntel in Altborf, welche die Professoren und auch die Candidaten dei Gramenbesuchen und Inauguraldisputationen noch 1795 trugen, s. Will a. a. D. S. 270.

- 294) Rostoder Etwas 5. Jahrgang. S. 111.
- 295) Aus bet erften Lettion bes coll. antithet. 8. 5. 6.
- 296) Prototoll von Danz im Jenaer Bifitationsbericht 1696. S. 219.
- 297) Beitere Roftoder Nachrichten 1743. S. 249: Roftoder Manbat von 1602, wieberholt 1641.
- 298) Bergl. bie Beschreibung bes alten Crufius bei Klüpfel a. a. D. S. 134.
- 299) Daffelbe ift bie Tracht ber Briman er biefer Beit (Ellenbt Gymnafium von Gieleben 1846 S. 177. Anbr. Bilte (1607) Suada Wilkiana, Oratio XIII. S. 310.) Ueber bas Degentragen bei ben Stubirenben verbreiten fich eigene Abhandlungen : Rabener amoenitates hist. philol. S. 393. Seumann hist. gladii academici 1784. Thomafius ju v. Offe a. a. D. S. 297. Die gewöhnliche Anficht batirt bas Baffentragen erft aus bem breißigjährigen Rriege. Aber es geht in bas Mittelalter gurud. Bu Luthers Beit tragen bie Stubenten Spiege (Saib in Tub. Beitichr. 1839 S. 78. Seibemann bie Leipziger Disputation v. 1519. S. 40.), boch ift 1518 in Tubingen auch ber Degen erlaubt, nur nicht nach binten geffürzt (Mohl Sitten ber Tübinger Studenten im 16. Jahrh. 1840 S. 6.), in Bittenb. 1540 fommt ber Dolch vor - (Scripta publ. Witeb. I. a. 1540.), bagegen ift 1540 in Strafburg bas Degentragen ben Stubenten verboten (f. Rabener a. a. D.). Die Augusteische Kirchenordnung aber 1580 gestattet Behr und Dold, nur follen fie im Aubitorium abgelegt werben. Berbieten und Erlauben wechselt nun nach Zeit und Ort. 1654 fagen die Jenaer Bisitations. protofolle (S. 164.), als man ben Degen ben Stubirenben verboten, batten fie ihn auf Schubkarren nachfchieben laffen! Abgelegt wird er in Jena, Altborf u. a. erft nach bem 7jährigen Rriege (Biebe. burg Beschreibung von Jena II. 633. Bill Univ. Altborf S. 146.).
  - 300) Baufen a. a. D. S. 80.
- 301) Christliche Erinnerung von den evangelischen Hochschulen 1636. S. 136. — 302) Th. hirsch Gesch. bes Danziger Gymnasiums S. 43.
  - 303) Hollanbischer Rirchenftaat 2. A. 1698. II. S. 33.
- 304) J. D. Schulze Geschichte ber Leipziger Universität im 18. Jahrhundert 1810. S. 96.
  - 305) Bolmann bie Beorg-Augustsuniverfitat i. b. Biege 1787. S. 26.
- 306) In einem Banbe akabemischer Dokumente aus ber Rachlaffenschaft bes sel. Professor Gruber, jest im Hallischen Universitätsarchiv. Das Aktenstück soll, bem Bernehmen nach, nicht von Studirenden ausgegangen senn, sondern von einem damaligen Literator.
  - 307) Epp. ad. J. Schmidium I.
  - 308) Wittenberger Statutenbuch ms. 806.
  - 309) Tübinger Archiv ju 1675 f. S. 201. 213.
  - 310) S. Alting Opp. V. S. 375.

- 311) Bifitationsaften von 1626. S. 395. (Protofoll von Bechmann und Beltheim), S. 173. 165. (Protofoll von Krause), S. 280. (Protofoll von Beltheim. 312) Protofoll von Seevogt S. 331.
  - 813) Collectio Freyiana in Bafel Vol. VI. 1608 1610.
  - 814) Epp. ad Schmidium II. ep. 881.
  - 315) Epp. doctorum viror. variae. ms. Hamb. II. ep. 206.
  - 316) Roftoder Etwas 1737. S. 862.
- 317) Lyckpredikatie over den dood van den hoogberoemden Gisbertus Voetius († 1676) über 2. Sam. 3, 38. von Gentmann 1677. S. 22.
- 318) 1625 kommt in ben Aften die Erklärung bes Rektors vor, daß eine vor ihn gebrachte Chefache vor das fürstliche Chegericht zu bringen sei. Eine ähnliche Aeußerung kommt später in Betreff der T. Wagnerschen Chefcandale vor. 319) Klüpfel a. a. D. S. 180.
- 820) Es find diese Briefe aus dem Bossenbuttelschen cod. epp. variorom ad J. V. Andreas S. 535 entlehnt und finden sich in demselben etwa 30 Briefe von jenem mit Andreas so nahe befreundeten Theologen.
- 321) Brief bes Raftors Philipps aus Halberstadt an J. Schmid Epp. ad. J. Schmid. II. ep. 79.
  - 822) Annales ac. Heidelb. au 1598.
  - 823) Orationes II. bei Biebeburg Befchreibung ber Stabt Jena 1785.
  - 324) Simlerfche Sammlung in Zürich vol. V. 1606 -1608

---- 465+045H----

# Die Stubirenben.

# 1. Die Borrechte.

Bie den Lehrern fo maren jur Begunftigung ber Studien beim Ursprunge der Universitäten auch den Studirenden Borrechte eingeräumt worden. Nirgend fo große als in 3ta-Da diefe Universitäten ihre Entstehung den Studirenben verdankten, benen es gefallen hatte, fich an diefem ober jenem Orte um einen berühmten Lehrer ju versammeln, fo blieb bei ben Studirenden bas Recht, Reftor, Lehrer und fammtliche Beamte der von ihnen gebildeten Rorporation zu mablen, und wetteifernd bemühten fich die Stadte, durch Bergunftigungen gl-Ier Art Die unter ihnen gestifteten Anstalten gufrieden gu ftellen, burch Tagirungen ber Mietheginfe und bes Sandwertelohns, burch Luftbarteiten und Bergnugungen auf öffentliche Untoften angeftellt u. a. Die auf den meiften Universitäten den Studirenden gemeinsamen Borrechte find folgende: 1) Die Egemtion von dem burgerlichen forum 2) die Freiheit von burgerlichen Abgaben, vom Roll auf Lebensmittel und Bucher, 1) 3) die Entfernung geräufchvoller Sandwerker aus der Nahe ihrer Wohnungen - noch bis 1630 gu Gunften der Doftoren ausgeübt,?) 4) die Fifche und Jagdgerechtigfeit - noch bis auf neufte Beit in Marburg, Got-5) Die Tagation der Studentenwohnungen - in Tubingen noch 1752. Bon den Juriften find diefe Studentenpris vilegien in eigenen Werten behandelt.3) - Befondere Borrechte waren dem studirenden Abel zu Theil geworden. Roch die hallifchen Statuten gedenken des Borrechts des hoben Adels, jur Reftormurde ermahlt zu werden, und noch bis in dieses Jahrbundert genoffen grafliche und fürftliche Studirende in Göttingen

mehrfache Borrechte, den Lehnstuhl im Berhör, fcriftliche Cietation, abgesonderte Sipe in den Borlesungen u. a. 4)

# 2. Die Bahl bes theologischen Studiums.

Bon Dollinger ift unter ben verberblichen Burtungen ber Reformation für das Studium der Theologie aufgeführt worden Die Berachtung, in welche feitdem der geiftliche Stand bei den Maffen gerathen, in Kolge deffen der Mangel an Studirenden der Theologie insbesondere aus den höheren Standen. Beide Thatfaden haben in gewiffem Maage ihre Richtigkeit. Mehrfach werden Rlagen ausgesprochen über die Berachtung, in welche ber geiftliche Stand gefunten, und über die Abnahme der Candidaten für denfelben aus den höheren Standen. Aber der gelehrte tatholische Siftoriter weiß so gut als wir, daß, wenn vor der Reformation der Aubrang jum geiftlichen Stande insbesondere aus dem Abel größer war, der Grund davon keineswegs lediglich in dem höheren Maage von Frommigfeit zu suchen fei. Der Glaube an die specifische Beiligkeit des Standes an fich und bas Lottende der einträglichen Pfründen hatte feit der Reformas tion aufgebort. Dafür erwuchs bald aus den Familien des geiftlis den Standes ein geiftlicher Nachwuchs, der in einigen von ihnen in levitischer Succession durch Jahrhunderte hindurchging. 200jahrige geiftliche Ramilien find die Mufaus, die Lyfer, Dlearius, Ofiander.5) Es gab Predigerfamilien wie die von Andr. Fabricius, von welcher 5 Bruder und 2 Gohne ebenfalls bem geistlichen Stande angehörten; 6) der Bater von Mal. Siebenhaar. 1656 Prediger in Magdeburg, ermahnt den Sohn, der bereits 8 Jahr praxin juridicam getrieben, ba 7 feines Gefchlechts 100 Jahre lang Prediger gewefen, diefen Beruf auch noch ju ergreifen und er that es.7) Auch fehlt es der evangelischen Rirche nicht an Dienern, welche ihren Abel dem geiftlichen Stande jum Opfer gebracht. Boe, felbft von öfterreichischem Abel, führt folgende auf: hier. Beller, Joh. Bugenhagen, Nit. Um &. dorf, Barth. Krakewig, Andr. Wingelude, wozu noch hinzuzufügen Lyfer, deffen Abelsbrief von Raifer Rudolph wieder erneut wurde, v. Fuchte in Belmftadt (+ 1622); und der lutherische Giferer kann nicht umbin bazuzusegen: "zu geschweigen derer Calviniften, bei welchen es gar gemein, daß Herrn von Adel theologiund Prediger geworden." Boe fahrt fort, dag feine Rinder fich mundern tonnten, dag er die Theologie ermahlt, und fagt: "bas ift aus fonderbarer Schidung Gotten geschehn, und mein herr Bater hat darein gewilligt und fich gefreut, daß aus seinem Geschlecht Giner Gott am Borte dienen und den politischen Stand hintenan fegen wolle." - Die ob. jektive Beiligkeit des Standes war kein Glaubensartikel mehr, aber auch in der neuen Rirche gab es Mutter, welche Gott gu Liebe und zu Chren ihre Sohne — und Sohne, welche fich selbst aus foldem Motiv zum Dienst ber Rirche bestimmten; namentlich nach Errettung aus Rrantheiten und schwerer Gefahr. Edart Leichs ner, prof. med., und Wilh. Leichner, prof. math. in Erfurt, waren nach schwerer Krantheit von ihrer Mutter jum geistlichen Stande bestimmt worden;9) Joh. Gerhard, anfangs Mediziner, bestimmt in Folge der schweren, in feinem 15ten Jahre überftandenen Rrantheit fich felbst zur Theologie, und der berühmte Ropenhagener Hofarzt Casp. Bartholinus, Prof. lat., ift icon 38 Jahr alt, als er in einer schweren Rrantheit das Belübde ablegt, zur Theologie überzugehn, in welcher ihm, nachdem er Pris vatunterricht genoffen, durch die besoudere Bunft des Ronigs eine Professur ertheilt wird (1624). 10) In den Anfängen der Reformation mar begreiflicherweise gunachft der Mangel an Beiftlie den fehr empfindlich: die Rirchenordination unter Christian III. in Danemark wies 1537 die Bifchofe an, ihren Rnechten im Saufe fleißig vorzulesen, damit fie im Rothfall als Prediger gebraucht werden fonnten. 11) Aber im 17ten Jahrh. findet man vielmehr Spuren von Ueberfüllung. Schon im Briefe eines Tubinger Stipendiaten von 1590 finden fich Beschwerden, "daß Candidaten so lange auf Promotion warten mussen." 12) ,, Es will, schreibt Schuppe, heutiges Tages eines jeden Bauers Sohn studiren; hernach laufen sie durch die Welt und

betteln" und an einer andern Stelle (II. S. 478.): "Der Geslehrten sind so viel als schneiten sie vom himmel, sonderlich die studiosi theol., alle Universitäten sind voll, es wimmelt allentshalben von magistris und candidatis, daß man schier nicht aussspuden darf aus Furcht einem ins Gesicht zu speien." Rektoren klagen um 1630 in Sachsen, nicht zu einer geistlichen Stelle geslangen zu können.<sup>13</sup>) Ein Brief von Bal. Erüger an Titius von 1655 schreibt aus Wittenberg: "Mich wundert, wie die Leute des Ortes so lange daliegen und bis in's 38. und 40. Jahr auf Promotion zu einem Amte zu warten sich gefallen lassen." Besgen die Mitte des 18. Jahrh. wird sogar durch das Edikt von 1744 in Würtemberg dem Bauernstande der Zutritt zu theologischen Studien ausdrücklich verwehrt.

# 3. Die Borbildung.

3war ift von den Gymnasten jener Zeit, wo Centralifis rung und Controle auch fonft vermißt wird, Bleichmäßigfeit der Methode und der Leiftungen in viel geringerem Grade ju erwarten als in neuerer Beit - jumal im 16ten Jahrhundert, an deffen Ausgange erft die meiften Gomnafien entsteben: 15) dennoch find gewisse Mangel nicht nur damals mit fast ausnahmslofer Allgemeinheit verbreitet, fondern ichleppen fich mit unglaublichfter Babigfeit theilmeife felbft bis in das 19te Jahrhundert fort. Als folde, welche am meiften von bestimmenbem Ginfluffe auf den damaligen Buftand ber akademischen Studien find, insbesondere der Theologie, nennen wir folgende: 1) Die Alleinherrichaft lateinischer Bildung, 2) ber Dechanismus auf ber einen, ber logische Schematismus auf ber andern Seite, 3) Dechanismus und Formalismus des Religionsunterrichts insbesondere, 4) die Schlaffheit der Disciplin. Bie gefagt beherrichen diefe Uebelftande das gange Jahrh. Erft in der zweiten Salfte des Jahrh. beginnt die fromme wie Die aufflärerische Opposition die Uebelstände zu fühlen, und persucht ihnen zu fteuern. Ueberhaupt richtet nach dem Rriege fic 🧦 Aufmerksamkeit theilnehmend auf die Jugendbildung, und den

veränderten Geist laffen die Schulordnungen Gerzog Augusts von Braunschweig von 1651, die Ernestinische von 1652, die neue Gefssiche von 1656, die Magdeburgische von 1658 deutlich erkennen.

Die Alügel, welche bas flassische Studium in der jugend. lichen Begeisterung der Reformationszeit der erwachten Nation verliehen, waren zur Keffel geworden. Es war mit dem Sumanismus ergangen, wie mit dem Evangelium der Reformation. Bie die Lehre der Reformatoren zur starren Autorität geworden, welche den aufstrebenden Beift, fatt ihn zur Selbstthatigfeit zu erziehen, vielmehr umschrantte und umschiente, fo auch Die Wissenschaft der Alten. Jene alten Meister, die nur als Mufter hatten vorleuchten follen, murden Monarchen, Schulmonarchen, unter beren herrschaft die Bolfsthumlichkeit deutschen Lebens zusammenschrumpfte. "Die Absicht alles Unterrichts ging auf die Fertigkeit einer forretten, dialektisch und rednerisch ausgebildeten Darftellung im lateinischen Idiom; Latein murde von der unterften Stufe eigentlich in jeder Stunde getrieben, alle übrigen Lebrzweige gaben gleichsam nur den Stoff ber, um die Sprachdarstellung nach allen Seiten zu vollenden."16) Ueber alle andern Lehrgegenstände ragt in der That fast mit Alleinherrschaft das Lateinische hervor. Go icon in jener erften fachfichen Soulordnung von Luther und Melanchthon (2. A. 1538). Die Rabl ber wochentlichen Schulftunden beläuft fich nach berfelben auf 26: 2 von diefen tommen auf Religion, 6 auf Dufit, 18 auf Latein. Das Griechische hat darin noch feine Stelle. Erft in ber Rirden. und Schulordnung Churfürft Augusts von 1580 tritt es auf. In den Bartifularschulen sollen in sec. rudimenta gramm. graecae getrieben werden nach dem comp. Philippi, in gramm. M. Crusii und eine lectio aus Aefop und einigen anderen. mit Rudficht auf Moral gewählten, Schriften: Ifofrates ad Demonicum, Paedia Xenophontis, gnomae graecae, doch wird auch Somer und Befiod genannt; auch in den Fürstenschulen, ungeachtet fie ale bie boberen gelten, werden für secunda die Rudimente nach der Grammatit Melanchthone verordnet, für prima einige,

mit Rudficht auf den padagogifchen Inhalt gewählte, Schriften wie Plutarch de educatione, Die genannte pabagogifche Rebe des Forrates, Theognis, auch das erfte Buch der Juas; bie ausführliche Schulordnung Christians II. (feit 1601) fügt bieju einige Reden des Demofthenes und Befiodus. Diefe bleibt in Sachsen in Geltung herab bis auf 1708; 47) die Augusteische wird für die meiften deutschen Gomnaften maakgebend. folieft fich auch die 1582 mit Churfurft August fast gleichzeitig von Bergog Ludwig berausgegebene ,, erneute Ordnung für bie Burtembergischen Rlofterschulen" an. Sie ordnet für secunda 4 Stunden theils grammatischen Unterricht, theils R. T. oder Renophons Cyropadie an, für prima 4 Stunden Demofthenes Re-Run tommt auch fernerbin, namentlich in alterer Beit, in diesem und jenem Schulplan ein griechischer Autor, insbesonbere homer und hefiod, vor, doch nur vereinzelt und theilweife and nur als Brivatstunde: in der Regel bleibt der Unterricht beschränkt auf das griechische Reue Testament, allenfalls noch Rounus Baraphrase des Johannes, eine Rede des Ifofrates, Theognis: fo im Samburger Johanneum nach dem Schulgefet von 1636, 19) in einem Lübeder Schulplan von 1662, 20) in einem Coburger von 1665,21) in Gotha um 1650,22) in Gieleben noch 1656 und 1772,23) in Bittenberg 1715, 1729,24) in Caffel 1654 - 1709, 25) in Danzig um 1670. 26) Der Baseler Schulplan 1591 lagt das Griechische schon mit Tertia beginnen, hat aber für Prima auch nur eine Rede bes 3fofrates, 27) auch noch das Sallische paedagogium hat zwar täglich eine griechische Stunde, lieft aber außer dem neuen Teftament - und gmar nur in prima - Matarius, Die Apofrophen, Griftet, Aelian, Berodian.28) - Und mas tonnte, auch wo das Griechische in den Schulplan aufgenommen mar - dafür geleiftet werden, wenn, wie in Gisleben noch 1763, nicht mehr als überhaupt 4 Stunden, in Pforta felbft 1801 nicht mehr als drei29) für daffelbe bestimmt, wenn, wie fo haufig, mehrere Rlaffen combinirt waren, wenn die grundliche grammatische Borbilbung fehlte. 216 bem Gielebener Conrector 1679 jum Bormurf gemacht wird, daß er die Sefundaner nicht in der griechischen Poefie übe, autwortet er, bog nur wenige die dagu nothigen Borfenntnife befägen "weil die Griechische Sprache in allgemeine Berachtung getommen, mas Riemanden mehr verdrieße, als ibn felbft." - Das Gebraifche murbe nicht wie in Golland, worüber Boet flagt, vernach-Die Kirchenordnung von 1580 verlangt es, "fobald lässiat. einer aus den Braceptoren der Sprace einigermaßen fundig." Roch entschiedener die Schulordnung von Christian II., und icon 1564 findet fich in Meisen ein prof. ling. hebr. Raft überall ift dann fur die Theologen eine Sonnabeudftunde Diefer Sprache bestimmt. — Bleichmäßig tritt neben dem Lateinischen noch Diglettit, Rhetorit und Musit auf, bie und da Arithmetit, doctr. sphaerica (Erklärung des Himmelsglobus), Phyfit nach Ariftoteles, Ethit - Gefdichte an den meiften Symnafien erft im 18ten Jahrhundert, nur in Corbach icon 1576, in Ilfeld 1590, bagegen erft 1702 auf der Fürftenschule in Meigen, 30) in gu. bed 1709.31) der Portenser Schulplan entbehrt selbst noch 1801 Geographie und Geschichte! 32) Auch Mathematit erscheint in Reifen erft 1729, in Gisleben 1763; noch fpater Naturgeschichte. Rur Die Reformen des trefflichen Eruft des Frommen hatten im Gothaifden Lande in hobern und niedern Schulen die Realfennt. niffe in dem Maage verbreitet, daß, wie man zu fagen pflegte, der Thuringische Bauer gelehrter murde als anderwarts der Landchelmann. Und nun die Muttersprache! "Die praeceptores, beift es in der Bommerichen Rirchenordn. von 1535, - erneuert 1690 (5, 68.) - follen mit den discipulis alle Bege lateinisch, und nicht beutsch reben, als welches an fich leichtfertig und bei den Rindern ärgerlich und schädlich." waren als beimliche Aufpaffer angeordnet, felbst bei den Spielen der Anaben jedes deutsche Bort zu bemachen, um die verdiente Strafe darüber ju verhängen. Die für die Erlernung des Lateinischen und Griechischen üblichen Grammatiten waren felbit wieder uur in lateinischer Sprache verfaßt - fo in Danemark

noch bis 1730 33) - und felbft im hauslichen Rreife befamen Bredigerfohne zuweilen taum eine andere Sprache zu boren, wie der nachmalige Bittanische Rektor Beise noch 1681 fchreibt: "Dit 18 Jahren fam ich nach Leipzig, wo Scherzer herrschte und mich zu einem starken pruritus disputandi reizte, um somehr da ich im vaterlichen Saufe von Rindheit an batte lateinisch fprechen boren, fo daß es mir die zweite Muttersprache geworden."34) Der junge Calixt, der junge Dreier lernen von unmundiger Rindheit zugleich mit der Muttersprache die lateinische, wie Caligt an feinem frub verstorbenen Erich I. rühmt: latinam una cum vernacula simul cum lacte hauserat materno, neque citius coepit balbutire, quam latine loqui. Noch 1703 wiederholt eine Oldenburger Berordnung das uralte Schulgefet unverandert: " die Schuler der erften Rlaffe follen in der Schule, außer der Schule, in der Rirche und an allen Orten lateinisch sprechen; die dagegen bandeln, follen, wenn fie den zwei obern Rlaffen angehören, durch mulcta pecuniaria, wenn der dritten, mit der Ruthe gestraft mer-Unterricht im Deutschen tam zwar bie und ba auf Gymnafien vor - merkwürdiger Beife, "damit die Jugend durch Die deutsche Grammatik auf die lateinische vorbereitet murde;" die Lehrbücher behandeln indeg nur die Orthographie. beitungen in der Muttersprache famen erft durch Chr. Beife (um 1700) in allgemeineren Gebrauch.36) Die fachfifche Schulordnung von 1772 verordnet allerdings auch deutsche Auffage, "weil der 3med, fich in der Muttersprache auszubilden, nicht blog burch Ueberfeten aus dem Griechischen und Lateinischen erreicht werde." Nichtsdestoweniger wird in dem schon erwähnten Portenfer Lettionsverzeichniß von 1801 auch das Deutsche noch vermißt.

Und nun die Methode! Memoriren und endlose Repetiren find die beiden Hebel des Unterrichts. Ueber das gedankenlose Memoriren in den Bolksschulen wie in den gelehrten klagen alle geweckteren Männer um die Hälfte des Jahrhunderts; dazu ist die Erklärung der Schriftsteller nichts mehr als ein mechanisches Analysiren und logisches Anatomiren, zugleich in dem

Reglintereffe, die Schriftsteller der Alten nach Art des Telemach gur Aundgrube und Encyclopadie aller Realwiffenschaft zu machen, wie der Roftoder Professor hum. Bocer 1567 in feinem Unschlage jum Studium der Meneide einladet megen des großen Rugens, den fie in der Redefunft, mathesi, Medigin bringe! 37) Strauch um 1670 das Reftorat in Danzig autritt, findet er, bag bas Compendium für die Religionsstunden feit amangig Jahren noch nicht zu Ende gelesen ift! 38) Dazu ber Mangel an Aus einem Bifitationsprotofoll von 1625 Controle der Lebrer. erfahren wir von dem damaligen Buftande des Gymnafiums von Brieg in Schlefien: "Die Lehrer felbft taugten nicht; Dag. Gunther treibt daneben Aderbau; Mag. Gerhard hat nicht über zwangig Bucher und fteht mit feinen Gedanken bei Raufen und Beirathsfachen: Bagold treibt Brozeffachen und lagt eher die Schularbeit liegen ale einen Brogeg. Gie tonnen die naturlichen ingenia nicht fondern. Giner verwechselt Bedachtniß mit ingenium, obwohl bei jenem meift die Urtheilstraft mangelt, andere wollen Einige glauben, langfame Faffungs. frühreife ingenia zeugen. fraft fei Dummheit. Die Acltern fchiden die Rinder lieber zu den Jefuiten. Die Bibel muffe öfter als eine Stunde wöchentlich gelesen werden; jest bringe man über ein halb Jahr mit Durche lefung der Bibel gu. Dag. Gerhard habe vierzehn Jahr mit der Aeneis hingebracht."39) Ein folder Aufwand an Zeit wird erflatlich, wenn der Gislebener Conreftor 1679 ju Prototoll giebt: "Er habe fich bei Cicero de officiis langer aufgehalten des fco. nen moralischen Inhalts wegen; jum Theil auch bei den verschiedenen philosophischen Meinungen, bei der rhetorischen Berles gung der Berioden, der philologischen Betrachtung der Latinitat, endlich wegen der praktischen Rüglichkeit der loci communes und imitationes. Man durfe die Jugend nicht mit leeren Schalen abspeifen; fie brauche Realtenntniffe gu Reden, Briefen und atademifchen Disputationen." Einer ber einfichtigften Schriftsteller im Sache der Gymnaftalgeschichte beschreibt, auf prototollarifche Berichte geftütt, die Methode in folgendem: "Der

Unterricht war in keiner Rlaffe irgend anziehend oder an fich bildend und brauchte es nicht zu feyn, weil jene beiden Gigenschaften bem Befen feines 3 wedes ganglich fremb waren. Es blieb den vorgerudten Schulern durchaus überlaf. fen, und die Methode wurfte durchaus nicht dabin . . , denn es tam lediglich darauf an, die aus den Schriftstellern geschöpften Kenntuiffe fo ju verarbeiten, daß fie zu einer vollfommenen Fertigleit und Beherrschung der Sprache führten, weil man dieser allein dringend benöthigt war. Daher war der Unterricht in den untern Rlaffen durchaus mechanisch . . bei den durchgegangenen und auswendig gelernten Penfis fagte Giner das Bange ber, und die Andern wiederholten es einzeln oder im Chore und zwar fo oft, als es bem Lehrer nothig ichien. Zeden andern Tag ward alles auf das genaueste abgefragt und zwar nicht ftudweise, bag den Einen diese, den Andern jene Frage traf, sondern es follte wo möglich Jeder das gange Benfum herfagen. . . In den mittleren Rlaffen, ja im Griechischen fogar in Prima, bestand ber Unterricht im gang mechanischen Analysiren. Jede Form, jede Construction, fo oft fie vortommen mochte, murbe gewiffenbaft erwähnt und erklärt und eben darum ausnehmend langfam porgefdritten. "40)

Das Geisttödtende der Breite wurde noch erhöht durch die todtmachende Gewohnheit des Diktirens. Der erwähnte Eislebener Conrektor war angeklagt worden, es im Diktiren zu weit zu treiben, und rechtfertigt sich durch die Entgegnung, daß er ja zu 45 Bersen des Hestodus nicht mehr als drei Bogen diktirt habe! Auch wo die Lehrer widerstrebten, wurde von den Schülern das Diktat gesordert. Eine Combination von Risskänden stellt sich in solgender Rachricht aus den 40er Jahren in Lübeck dar. Der Superintendent wollte nicht diktiren, sondern mündlich vortragen, die Schüler aber baten zu diktiren. Er diktirte ihnen also "etliche tractatus de optima ratione studii theologici, de principiis theologicis, aber es sand sich aus ihren Conzepten, daß, obwohl er es ganz langsam vorgetragen, doch

ten sensus darin. Bon 70, die in der ersten Rlasse saßen, stellten sich auch kaum 10 oder 12 zu seiner Lektion ein, und nicht über 3 konnten wegen ihrer Rudität ihn verstehen" wohl nicht bloß wegen der Rudität der Schüler, sondern auch wegen der Sublimität des Lehrers: über diesen Mangel an Herablassung nämlich klagen ebenfalls die Stimmen der besseren Zeitgenossen.

Sollte man nicht eine Compensation für den Dechanismus des Memorirens und Diftirens in der mit foldem Gifer betriebenen Dialektik erwarten? Aber — nur der dürrste Schematismus waltete in ihr. Bir geben ein Exempel aus bem Ende des 16. und eines aus dem Anfange des 18. Jahrh., um zu zeigen, wie lange fich diefer logische Mechanismus erhalten. Der Rettor Ludovicus von Görlig, ein Schüler Melanchthons, giebt eine applicatio exemplorum ad praeceptiones et regulas logicas in dialecticis Domini Philippi und gwar fur die juniores. Die Exempel find, um zugleich theologisch zu belehren, aus der Theologie genommen: Exemplum praedicationis causalis: Filius est minor patre. Haec est praedicatio vera, regularis, causalis, quia proprium officium de subjecto dicitur in concreto. Filius est minor patre, nam Filius Dei se humiliavit. — Antitrinitarii faciunt essentialem et dicunt, filium essentia esse minorem patre. Explicatur autem hac regula: alia dicta loquuntur de essentia. alia de officio. Filius Dei est minor patre, quatenus est persona missa. Est ergo praedicatio causalis. 42) Damit vergleiche man folgenden Bericht von 1708 über den damaligen logischen Unterricht in einem Braunschweiger Gymnafium. "In theologicis ift Boneti nucleus theologicus ohne Zweifel wegen beutlicher Rurge einhierin nun examinire ich 1) die definitiones geführt worden. ad logicae normam und frage, welches bas Definitum, was definitionis genus, differentia, welche causae und was für ein elfectus fich zeigen. Beiter explicire ich die unbefannten terminos . . . . Bo ich conclusionum rationes finde, lasse ich integros syllogismos componiren, dieselben nach ihren propositionibus Tholud, bas atab. Leben bes 17. Jahrh. 12

et terminis resolviren und die dicta probantia auswendig lers nen." 43)

Siezu fommt nun noch die Buspigung der jugendlichen Beis fter durch die Disputationen. Bis ans Ende des Jahrhunderts und darüber binaus werden fie auf allen Ommafien gebalten und find baufig nur der Biderball der theologischen Beit-Controverse. Theile disputirte der Reftor, theile die Lehrer reihum, theils Die Superintendenten, theils die anwohnenden Prediger, und die Opponenten murden aus ben Schulern genommen. Und welche Themata für die Anabenseelen! Unter denen von Pforta: atrum caro Christi cum ipsa deitate adoranda sit necne? an mundus interiturus secundum substantiam, an secundum qualitatem ? 44) In Coburg, in Eisleben und anderwarts maren die Brediger der Umgegend verpflichtet, ju ihrem eigenen und der Schüler Frommen in lateinischen Reden oder Disputationen am Gymnaftum aufzutreten, eine Sitte, die in Gislebem bis Bei der jener Beit eigenthumlichen Fruhreife 1730 fortbestand. ibrer Talente seben wir unter so viel logischer Rucht aus der Bahl der Gymnastaften Lehrer und Schriftsteller der Logit er-14 Jahr alt schreibt der nachmalige Generalsuperintendent Stephan Clot um 1620 - in Opposition gegen seinen Rettor, einen Ramisten — eine Aristotelische Logif; 45) der berühmte Jungius erklärt bereits auf dem Gymnafium seinen Mitschülern die Dialektif des Ramus und giebt 1638 seine logica Hamburgensis beraus.46) Berühmt ift auch jener Sorites, den Jungius als Schuler feinem Reftor vorlegt: "wenn es feine Zeit giebt, giebt es feine Nacht; wenn's nicht Racht ift, ift's Tag; wenn es Tag ift, giebte Beit, alfo - menn es feine Beit gicht, giebt ce Beit." Erft am folgenden Tage tonnte der Reftor ibn lofen.

Mehr als auf alle andern Unterrichtsgegenstände drückt der Mechanismus und Formalismus mit bleiernem Gewicht auf denjenisgen, bei welchem es am meisten auf den freien Odem des Lebens antommt: am ertödtendsten mußte die mechanische und formalistische Oressur auf den Religionsunterricht würken. Bir find

ju febr gunftigen Borausfegungen geneigt, wenn es fich um ben Religionsunterricht der alteren Beiten handelt. Bir flagen bei ben Gymnafien der Gegenwart über die geringe Babl der Religioneftunden, über das Uebergewicht der Bildung durch die Beiden, über den Mangel eines von marmem Lebenshauche getragenen Unterrichts. Ungleich fühlbarer werden alle diefe Mangel bei dem Gymnafialunterrichte jener Beit. Rur zwei wochentliche Stunden find auf unfern Gomnafien der Religion gewidmet: mehr als zwei Stunden merden ihr auch nicht gewidmet in jener alteften reformatorifden Schulord. nung von Luther und Melanchthon. Gie bleiben bas gewöhnliche Maag bis auf das Sallifche Badagogium berab, meldes tägliche Religionsstunden eingeführt. 47) Nur zuweilen fommen 3 Stunden vor, vorübergebend auch 4, aber in der Regel nur 2, für die Primaner häufig nicht mehr als Gine. Der Superintendent hunnins in Lübed flagt in einer Eingabe an den Rath, daß ihm für seine Erklärung des compendium theologicum wöchentlich nur 1 Stunde bestimmt fei, und zwar Sonnabend um 2, wo nur wenige Schuler famen. Auch in Samburg batte das Neue Testament nur Gine Stunde die Boche und zwar die ungunftigfte. Jungius in dem Streite mit der Beiftlichkeit über den Bellenismus des R. T. referirt : "der Streit über diefe Frage hat fich ichon vor etlichen Jahren erhoben, als das R. T. auf eine unbequeme Stunde, Connabend Mittag, verlegt worden, worans geschloffen worden, daß der Rettor das R. T. lieber gar abgeschafft und mit Lucian vertauscht hatte."48) "Die Lehre belangend - flagt Evenius - follte die Gottesfurcht das fürnehmfte, also das koyor in unfern driftlichen Daraus haben wir ein πάρεργον gemacht, Schulen seyn. also daß fie auf eine halbe Stunde oder, wenn es boch tommt, auf eine ganze Stunde täglich (wohl in den Bolfsichulen, denn auch unter Ernft dem Frommen hatte die Religion nur zwei wochentliche Stunden 49)) mit der Jugend getrieben wird. "50) Seproder aber, ber unermudliche Bionemachter in Roftod, ruft

in seinem speculum disciplinae ecclesiasticae et civilis 1666: "Die gange Boche haben die alten heidnischen Gurenjager und Schandlappen, Ovidius, Terentius, Virgilius in den meisten Schus len Raum, Christus aber auf seinem Esel mit dem catecbismo und gottseliger Rinderzucht muß taum auf den Sonnabend und Nun bat es wohl sein Sonntag Raum einer Stunde haben. Maaß, daß die Rinder die lateinische Sprache aus den Scribenten lernten, wenn man auch Chriftum ju rechter Beit mit juließe und nicht gar lateinisch murde." Und diese 2 Religions. ftunden muffen auch noch dem linguiftifchen 3wede als dem bochften dienen: das älteste Spruchbuch ift dem Losffiusschen lateinis fchen Ratechismus beigebunden, es beschrantt fich auf die Sprus de aus den Broverbien und Sirach nebst den Sentengen bes Bublius, verhehlt auch die Abficht nicht, nur das Las teinischlernen befordern zu wollen; 51) ein Gislebener Lettionsplan von 1570 verbindet in den beiden unterften Rlaffen das Ratechismuslernen mit dem Botabellernen, und gang naiv befiehlt die Burtembergische Rlofterordnung, fich in Erflärung des (lateinifchen) Ratechismus in quarta fleißig zu halten, "daß burch Berleihung gottlicher Gnad die Jugend gu rechter Erfenntnig und Uebung der lateinischen Sprach und (!) Gottesfurcht tommen moge." - Gegen die Alleinherrschaft der Beiden murde allerdings von einigen Seiten ber Widerspruch laut, wiewohl erfolglos. Die altefte Stimme Diefer Art ift die eines Freundes Melanchthons. bes Arztes Placotomus in dem "Bericht von driftl. lat. Coulen zu bestellen 1562" im Anhang, wo er bas Urtheil nicht zurudhalt, "daß man zu viel Beidnisches und zu wenige theologifche Studia betreibe." Nachdrücklicher trat der durch feinen Rampf gegen die Belmftadter befannte Statius Buider auf: Die Rechtfertigung des Ramus hatte ibn auf diefes Reld geführt und beide Zwede, die Beiden zu vertreiben und den Ramus einjuführen, verfolgt er jugleich in der Schrift: "Chriftlicher und nothwendiger Unterricht, wie die studia der lieben Jugend ju Gottes Ehren und der Menfchen Bohlfahrt follen gerichtet werden,

auch ob man Ramaeam logicam hierzu in driftlichen Schulen gebrauchen tonne. Rinteln 1625." Bon Rapitel 8 an führt er aus: "die heidnischen studia in den Schulen find dem mahren Chriftenthum hinderlich und derohalben ein gewiffes Daag und Borfichtigkeit dabei von Röthen. . . Es ift darin feine rechte Erkenntniß, Liebe, Furcht und Berehrung Gottes. Mag auch die Jugend boren, daß die großen Gunden in der Beiden Bucher Sunden find, fo gewöhnt fie fich doch an das Bofe, mas einem täglich vor Augen geführt wird, und wenn darin sonft nichts Bofes vorhanden mare, fo ift boch bas bochfcablichfte Gift des Chraeizes durch und durch mit untergefcuttet. Gie find allenthalben damit durchmachet." Er lebnt fich an Stephan Bratorius in Salzwedel an. "Aristoteles Detaphpfit de anima und die Ethit murden am beften abgethan, dagegen moge man logicam, rhetoricam und poeticam beibehalten, nur ohne Rommentar lefen (G. 77.). Lateinische Boeffe mag man aus Buchanam und Cobanus Psalterium lefen, Griechisch aus Nonnus, der den homer fo fein nachgeahmt." (S. 88.)

Bir vernehmen, daß auch ichon 3. Arnd feine Gedanken auf Diesen Schaden gerichtet, Christoph Sirfc fcreibt in einem Briefe an Saubert in Nürnberg 1643: quomodo pagani simus e scholis exstirpaturi, omnino esset laborandum. Saepius de hisce anomaliis scholasticis cum beato Arndio, quem cum doctore Gerhardo ceu alterum parentem animitus colui, et voce et literis contuli, ut nimirum reformatio secundum pietatis normam institueretur quam illustrissimus Ernestus cum deo jam urgere celebratur. 52) Schneidender und einseitiger, als man es erwarten follte, ift bas Bermerfungeurtheil, welches der Batriach der Erziehungefunft, Comenius, gegen die Beiden auf ben Schulen ausspricht. "Benn wir die Schulen, fagt er, nach den mabren Grundfagen des mabren Chriftenthums reformiren wollen, fo muffen die Bucher der Beiden abgeschafft, oder wenigstens mit mehr Borficht behandelt werden, als bisher." Er giebt meder ju, daß die heidnischen Bucher soviel Beisheit und Licht enthalten, daß wir fie um der Philofophie willen zu treiben haben, ba neuerdings bewiesen worden, daß die Aundamente aller Pflichten in der Schrift enthalten, noch auch wegen des Styles, da Diefer Bortheil mit zu viel Nachtheil Sollten Beiden zugelaffen werden, fo fei es nur Seneca und Epictet." 53) Die damalige driftliche Opposttionspartei ftimmte indeg fo allgemeiner Berurtheilung nicht bei. Bie ernst der als Schulmann wie als Christ gleich verehrungswurdige Evenius die Burudfetjung der Religion beflagt, haben mir vernommen, aber - fagt er - indem man ihr das gebührende Recht widerfahren ließe, durfe das nicht jum Unrecht gegen die Es war von ihm beim Antritt feines Ret-Rlassifer werden. torats in Salle 1613 ein Programm berausgegeben worden gur Bertheidigung der necessitas, utilitas et jucunditas flassischer Schulftudien: de scriptis ethnicorum, an et quatenus in Christianorum scholis sint proponenda et toleranda. B. Andrea last zwar mehr als einmal feine Bedenken durchbliden: ,, es ware nothiger, warnt er, die Unschuldigen mit dem ernften Borte Gottes zu maffnen, als fie mit der Lodfpeife der Beiben ju todern, und überhaupt fie ju Chrifto gurudgurufen, als fie der Belt preiszugeben;"54) aber er, der grundliche Renner ber Alten, wußte zwischen Gebrauch und Digbrauch zu unterscheiden. Eben so Abasverus Fritsch in dem Anhange praeceptor peccans zu dem scholaris peccans 1679 in dem Abschnitte: gentilium librorum incauta lectio. Maaglofer der Roftoder Coros Allein folder Auflager maren zu menige, der in feinem Gifer. als daß fie auf eine Menderung des herrichenden Spftems hatten binwürfen fonnen.

Der Gegenstand der in so engen Raum beschränkten Stunden war in den untern Klassen der Ratechismus, in den beiden oberen ein theologisches compendium. — In Quinta und Sexta — insosern damals der Gymnasialkursus den Elementarunterricht mit in sich schloß — der deutsche Katechismus, von Quarta an gewöhnlich der lateinische — wie die angeführte würstembergische Schulordnung nicht verhehlte, "um in der Uedung

bes Lateinischen und Gottesfurcht zuzunehmen." Bis an Spe-'nere Beiten beran besteht ber Ratechismusunterricht fast allenthalben lediglich im Memoriren. In Murnberg ergebt noch 1698 die Berordnung an die Schullehrer, die Rinder nicht gedankenlos und alle auf einmal den Ratechismus herplappern zu laffen; eine Berordnung von 1715 empfiehlt nach dem Borbilde von 6. France Gin Rind anfangen ju laffen und die übrigen jum Fortfahren aufzurufen. 55) In den oberen Rlaffen diente vor dem Erscheinen Sutters in Nordbeutschland in der Regel catechismus Chytraei zum Leitfaden, in Suddeutschland bas compendium von Beerbrand oder Safenreffer - beides einfache, mehr biblifch gehals tene Lehrbucher. Noch 1623 ift Chytraus in Lubect in Gebrauch und der Superintendent erffart " die catechesis Chytraei fonne beibehalten werden, obwohl fie fur den gegenwärtigen Buftand der Rirche nicht mehr paffe, "56) zuweilen diftirte auch der Rettor Nach dem Erscheinen feine eigenen Befte (f. ob. G. 162.). von hutter findet diefer auf den Gymnafien allgemeinen Gingang, und Bundigfeit, Pracifion und Ueberfichtlichfeit find von ihm zu rühmen, fo daß er auch in Ländern, wo das Ubiquitats. Dogma ihm nicht gur Empfehlung gereichte, wie im Braunschweigichen, fich erhielt. "In der Stadtichule von Belmftadt, ichreibt Gulfemann 1652, wird hutter noch heut gebraucht." 57) Doch verordnet das ftreng lutherische Stragburg icon 1636: ..bas compendium Hutteri foll im Gymnafium noch ferner gebraucht werden, aber so, daß die auf die Controversien sich bezies henden quaestiones nicht recitirt werden,"58) und Glaf. find unter Ernft dem Frommen findet fich bewogen, es für einen dreifachen Lehrfurfus zu bearbeiten. In Sachfen aber erklart dagegen noch 1773 in einer gang anders gewordenen Beit die unter dem Ginfluß eines Ernefti entstandene erneute Schulordnung der drei Landesschulen (S. 34.): "Beim Unterricht im Chriftenthum foll por der Sand und fo lange, bis ein anderes vorgefdrieben mird, das compendium Hutteri zu Grunde gelegt werden, ohne fich jedoch mit dem, was darin der theologia acholastica und polemica angehört, allzulange aufzuhalten und darüber die Anwendung der Glaubenslehren zu versäumen," — in Pforta kommt sogar' erst 1782 der Tag, wo der alte Hutter mit Reinhard initia doctrinae christianae vertauscht wird. 69) —

Rur den Lebrer, welcher Reigung batte barauf einzugeben, - und an der Reigung der Lehrer fehlte es nicht - war durch bas hutteriche Compendium eine dirette Aufforderung gegeben, die Streittheologie von den Rangeln und Rathedern auch in die Bergen der Jugend zu verpflanzen. - Und icon vorher hatten auch die Schüler nicht verfehlt, ihren Gifer für die Lehrreinheit ju bemab. ren. Als Reftor Bergius in Stralfund 1574 feinen Schulern die calvinistische Abendmahlslehre vorträgt, wird von einem derfelben ein Bettel an das Badagogium geschlagen, worin der Acktor zum feierlichen Biderruf aufgefordert wird. 60). Das Lübeder Ministerium in einem Bedenken von 1560 flagt "daß die Schüler in symposiis nicht bloß über philosophische Fragen bisputirten wie: an sit in natura vacuum, oder die Quadratur des Cirfels, fondern über die höchsten Mysterien des Glaubens."61) In der Cramerschen Controverse in Magdeburg, ob theologia ein habitus fei oder nicht, hatte ein Beiftlicher Schrader in Alvensleben 1624 eine Streitschrift veröffentlicht: Bider diese gaben die Magdeburgischen Gymnaftaften beraus: "virgae Magdeburgenses in beanum (Studentennovize) Alvenslebium d. i. die gebührliche Abzüchtigung des alten Alvenslebenichen Efels Joh: Schraderi, welcher neuerlichft aus thummtuhner birnwuthender Beisheit fich fur einen Richter in der Magdeburgischen Streitsache aufgeworfen bat von etlichen bes Magdeburger gymnasii discipulis 1624."

Der reformirte Religionsunterricht bleibt dem mehr biblischen Charafter der resormirten Theologie treu. In der Baseler Schulordnung von 1591 ist noch für secunda der Katechismus beibehalten mit biblischen Beweisstellen. In prima soll ein breve compendium doctrinae mitgetheilt werden. So Gessen hatte 1618 eine ingeniöse Schulordnung von Landgraf Woris erhalten, welche in mehr als Einem Stücke von den gangbaren Einrichtungen abweicht und 5 Religionsstunden ausest. Der Leitses den ist hier wie in der späteren Schulordnung von Landgraf Wilhelm VI. von 1656 durchaus nur der Katechismus. Rach der letzteren sollte in der Sten und Iten Klasse der hessische Kartechismus ohne Auslegung gelesen werden, in der Gten die Auslegung dazu, in der 5ten die Recitation, in der 4ten sertige Kenntnis und mittelmäßiges Berstehen, in der 3ten fertiges Recitiren und Berstehen, in der 2ten der Heidelberger Katechismus gründlich memorirt und nothdürstig verstanden, in der ersten sertig recitirt, wohl verstanden und mit dicta classica belegt. 63) In der Recarschule, vom Psalzgrasen Kasimir 1587 gestistet, soll ausschließlich der Heidelberger Katechismus gelten. 64) Für die oberen Klassen der preußisch reformirten Gymnasten erneuerte die reformirte Presbyterialordnung von 1713 für prima den Gebrauch des systema Wollebii — bis secunda nur der Katechismus.

Bar durch den Unterricht für die Pflanzung ber Religion auf den Gymnaften fparlich geforgt, fo defto reichlicher burd gottes dienftliche Uebung. Schon die fleißige geiftliche Befangubung, welcher noch bis an's Ende des Jahrhunderts 4-6 wochentliche Stunden gewidmet werden, ift hiebei in Anschlag Theoretisch wie praktisch murde die Sangkunft gelernt und sowohl bei dem liturgischen Besange der Rirche als bei ben Leichenbegangniffen mar in Ueberfluß Belegenheit gegeben, das Gelernte in Anwendung zu bringen. Die Theilnahme aber an Sonntage - und Bochengottesdiensten war durchgangige Berpflich. Eine heilsame Einwurfung nun der firchlichen Sitte auf das religiofe Leben muß man mit Nothwendigfeit annehmen; vieles aber auch mar, mas diefer Burtung wieder Eintrag thun mußte - que nachft die Ueberfüllung. In Gotha mar bis in die Mitte des Sahrhunderts die Bermendung des Sonntags diefe: "Zwischen 7 und 8 murde von dem Rettor den erften zwei Rlaffen eine Domilie über das Sonntagsevangelium vorgetragen, darauf der Morgengottesdienft. Zwischen 12 und 2 Biederholung der Bredigt — Sauptsat und Gintheilung von den Brimanern in grie-

difcher, von den Sefundanern in lateinischer Sprache; blieb Beit übrig, so wurde — den Sonntag ungeachtet — ein Stud eines griechischen Autors von den Gefundanern in's Lateinische überfett, darauf der Nachmittagsgottesdienst. Bahrend deffen hatte ber Sextus mit den 4 unteren Rlaffen über das Conntagsevangelium tatechifirt, worauf ebenfalls der Bug in die Rachmittags. firche folgte."65) Bie noch um 1770 auf ben Kürstenschulen ber Sonntag gottesbienftlich begangen wurde, wird uns von Dinter aus eigner Erfahrung beschrieben: "Der Berlauf jedes Sonntags war folgender. Morgenandacht: zwei Lieder, ein Rapitel aus der Bibel und ein Gebet. Der Frühgottesdienft bei dem Guperintendenten Facilides, menigstens 21/2 Stunden. Der Rachmittagsgottesdienft zwei Stunden. Bu beiden wurden wir fommandirt und in Procession geführt wie Soldaten. Dann noch zwei Lettionen: 1) Biederholung einer der gehörten Predigten. 2) Erflarung des griechischen neuen Testaments. Gigentlich follte noch eine Stunde Brivatftudium fenn. Doch ging ber Brimus meift gum Böchner und bat um Erlaffung diefer Stunde. Diefe Erlaffung murde ausdrücklich mit dem Namen beneficium benannt. Das Abendgebet fam -noch bingu. "66) In Bforta fand auker bem Morgen = und Abendgebet eine tagliche Rachmittagsbet. Aunde flatt, welche erft 1782 auf eine zweimalige reducirt murde, und außerdem noch eine Freitag Morgens. 67) 2Bo folche Uebungen nicht viel mehr als ein todtes opus operatum, und wo der fungirende Beiftliche nur ein Formalift, wird man überdies noch andere Uebelftande von felbft ergangen. Der Meißener Baftor Lechner beschwert sich 1575 in der Bistation, daß von den Rugben die Predigten nicht nachgeschrieben murden, da er doch feine Bredigten danach einrichte, daß fie folche nache fcreiben fonnten. (!) Der damalige Reftor Breffer verantwortet fich: Dr. Lechners Predigten dienten nicht viel dazu, etwas darans zu lernen, dieweil er den Text nicht erklärte, sondern locos communes traftirte, davon der Text uichts melbe:68) Bruchmmm in ber Chronit ber Stadt Bullichau 1663 berichtet aus feiner Jugend : "Es war in meiner Jugend eine Gewohnheit, und gmar eine bofe Bewohnheit, daß man allen Gottcedienft in lateinischer Sprache bestellte, den Sonntag als den Bochentag, und war oftmale nicht ein einziges beutsches Lied gefungen, es mare benn, bag es etwa gefchehen, wenn der Pfarrer hatte follen auf Bahrend des Befanges fagen die Leute die Rangel geben. auf den Borfirchen, wuschen und plauderten fo lange, bis etwa der Glanbe gefungen mard, und die Predigt anging, und mufte Riemand, ob es gehauen oder gestochen mar, wie man im Spruch. wort zu reden pfleget. Ja vor dem Altar mußte auch ein Sonn. tag um den andern die Epiftel und Evangelium lateinisch abae-Bir armen Anaben wurden jammerlich gefchlalesen werden. gen, wenn wir aus den Choralbuchern die introitus und responsoria u. bergl. fingen follten, daß die Studen von dem Rantor. fteden von dem Chor in die Rirchen flogen, weil die Roten als bie Monchofchrift gar zu übel zu erkennen waren. Rach meinem Butachten halt' ich dafür, daß es zu feiner Erbanna der Rirchen gedient hat."

Wir berühren die Disciplin. Allerdings gab es manden eifenfesten Charafter unter den Reftoren, melder mußte, wozu die Ruthe in feine Sand gelegt mar, und der zu eben bemfelben 3mede fie auch feinen Lehrern überlieferte. Goren wir den tuche tigen Rirchmann in Lübeck (um 1620) bei der Ginführung eines neuen Lehrers reden: "Mogen die Renerer fagen, mas fie mollen, mogen fie diejenigen gramliche und graufige Orbilii nennen, welche fich der Ruthe gegen ihre Schuler bedienen: wir miffen. daß diese Art der Bucht Gott selbft mohl gefällt, und bei allen Batern im Gebrauch, die fich auf die Erziehung ihrer Rinder Bir miffen, daß es das Scepter der vaterlichen Gewalt, tein Blig der Strenge ift, feine pratorianischen fasces, fon bern bas Sinnbild eines Mutterherzens, welches bie Schuler fuffen und ale das numen scholasticum verebren follen. Mit diefer Ruthe übergebe ich Dir daber Die Micht, gegen Die ju verfahren, Die Du gegen Die Schul-

gefete wirft fundigen feben."69) Deiftentheils zwar in den zwei obern Rlaffen außer Gebrauch gekommen erhielt fich jenes Schulnumen doch auch noch bis gegen Ende des Jahrhunderts. Cislebener Reftor Legle wird 1680 in pleno consistorio jum Borwurf gemacht, daß er seine Brimaner nicht habe bor der Rlaffe überlegen und mit Ruthen hauen laffen - "vermuthlich, weil er teinen blogen hintern feben tonne!" Auf Die Berfonlichkeit des Schulmannes fommt es überall an. aber in noch höherem Grade damals als jest, denn weder ber Beiftand der Behörden, noch der fittliche Beift der Reit tam ibm traftig ju Gulfe. Richt nur nicht vor Thatlichkeiten von widerfpenftigen Schulern war der Lehrer ficher geftellt, fondern felbft uicht vor Dighandlungen von folden Acltern, welche bielBucht an ihren Sproffen nicht ertragen tounten. "Die Aeltern, fcreibt Evenius (1630), muthen gegen die Braceptoren, wenn ihre Rinder mit der Schuldisciplin etwas hart angefeben werden, fchlagen und hauen die Praceptoren manchmal, daß ein frommer Braceptor barüber in Leibes : und Lebensgefahr gerath, immagen unfer elendes Magdeburg vor weniger Beit folche Leute gehabt, mel. de die praeceptores bei öffentlichen Leidenbegang. niffen morderlich angefallen, Saar und Bart aus. gerauft und übel zugerichtet haben."70) Dan erftaunt mabrgunehmen, wie faft jedes Lafter und jede Ausschreitung. der Studirenden jener Zeit auch schon auf den Bomnaften beimifch ift: Baffentragen und Duell, Trunk und Unzucht, Kaulbeit und Uebermuth bis zu thatlicher Biderfeglichkeit und Aufruhr. Beitrage hiefur aus dem 16. Jahrhundert liefert die angeführte Schrift von Lofchte ,, die religiofe Bildung der Jugend und der fittliche Ruftand der Schulen im 16ten Sahrhunbert." Bir beschränten une demnach auf das fiebzehnte. So. ren wir, wie der energische Rirchmann in einer Schulrede von 1621 den Schulzustand von Lübed beschreibt. Es aiebt, faat er, unter ben Schulern folche, qui nocte gladiis armati degrassantur, qui helluationibus crebrius quam lectionibus intersunt.

qui a noviciis et recens in classem hanc translatis nummos extorquere et eosdem hoc ipso in loco luto, nonnunquam etiam lapidibus lacessere non erubescunt (alfo Bennalismus), qui ut ancillis placeant, capillos meretricularum in morem calamistris ingrunt, crispant, disponunt, qui ad nuptialia convivia, etiam invocati, tanquam muscae advolant et non solum vino se ibi ingurgitant, sed et saltare audent. 71) Der Reftor Des ichlefie fchen Gymnafiums von Brieg 1622 flagt: "Der gange barbarifche Tumult ber Schuler in allen Rlaffen werde taglich arger; vom Morgen bis zum Abend gebe es in allen Lehrzimmern wilbes Gefdrei, Umberlaufen, Bant und Brugeleien, daß feine Sput ber alten modestia vorbanden fei. Bante, Tifche, Ratheder, Defen, Fenfter, Thuren murden besudelt und gertrummert, beide Bange, por den Rlaffen und oben, murden mit Schmut ange-Bon dem Gislebener Bymnafium erfahren wir Thatfas chen wie folgende. Daß die Schüler fich in Bierhaufern bis fpat bes Nachts herumtreiben, Abends muften Stragenlarm maden, ja Angriffe auf Burgerhäuser unternehmen - ift feit 1650 eine ftets wiedertehrende Rlage. 1647 fommt gur Untersuchung, baß mehrere Schuler bis in die Racht mit einander getrunken, gefungen und Rarten gespielt und Giner babei von bem Andern mit dem Meffer gestochen worden. 1676 wird der tertius beim Confistorium klagbar, daß ein Schüler ihn auf den Stragen angefallen, blutig geschlagen und in den Roth geworfen, nur weil er ihm - bei einer Brugelei dazwischentretend - ,, einen leifen Schlag auf den Mantel gegeben." 1679 beschwert fich der Conreftor, daß ein Schuler ihn gestoßen, ihm den Mantel abgeriffen und mit dem Degen hinter ibm ber gewest. 1632 flagt ber tertius, daß ein Sekundaner, bem er wegen großen garmens einen Schlag gegeben, ihn geschimpft, aus der Rlaffe verfolgt, ibm Rache geschworen, teinen Revers de amplius non offendendo habe ausstellen wollen. 1687 wird von den Schulern bas Gartenhaus des Generalfuperintendenten gefturmt. Aehnliche Berichte werden aus andern Theilen Sachfens gegeben, 72)

Unfruhr wird die Biderfeglichkeit in Dangig. Die Beranlaffung baju giebt bas Degentragen. Die Primaner betrachteten es nämlich als ein altes Borrecht, wie es auch in der That Ach überall findet. Schon die fachfische Rirchenordnung von 1580 untersagt zwar das Tragen der Dolche, dagegen wird benen, die Wehre tragen, nur geboten, diefelben in der Rlaffe bei Geite ju ftellen. 73) Roch 1719 fommen in Gisleben fammtliche Brimaner beim Consistorium ein um "Biedererftattung des alten Chrenrechts," den Degen zu tragen, mit der Drobung, "daß fie fich im entgegengesetten Falle gemußigt feben murden, andre Schulen zu besuchen," und felbft 1772 ift noch ein Berbot des Degentragens bei öffentlichen Reierlichfeiten erforderlich. In Dangig war nun ichon vor 1670 die Abichaffung einigemal vergeblich versucht worden. Strauch, der Danziger Gifenfreffer, den tein Ronig von Bolen und fein Churfurft von Brandenburg manfend macht, wenn er etwas durchsegen will, dringt nachdrudlich Darauf, innerhalb des Gymnasialgebaudes muffe der Degen abgelegt werden. Es erscheinen zwei Gymnafiaften bor bem Schulfonvent, von denen der eine die Erflarung abgiebt, fie murden fich auf teinem Fall unterwerfen; die übrigen treten unangemeldet berein und ftimmen dem Biderfpeuftigen bei. Die Relegation von Zweien derfelben wird durch Auschlag bekannt gemacht. Run begeben fich die Betroffenen im Namen der übrigen, und zwar den Degen an der Seite, auf's Rath. baus, um das Collegium zu verflagen. Der Rath nimmt die Rlage an und verlangt Aurudnahme der Relegation. Als Strauch fich weigert, lagt der Rath das Gatter gewaltsam aufbrechen. und unter bem Freudengeschrei des Saufens erscheinen am folgenden Tage die Relegirten wieder im Auditorio und feten fich auf die oberften Bante. Strauch erflart, er merde nicht lefen, "fo lange diese carcinomata im Rlofter waren." - Dehr aber als alles Andere fest in Erstaunen, daß ein Bund gu ab fichtlicher Profanation des Beiligen unter der Jugend jener Beit - und zwar am Anfange des Jahrhunderts, als der Rrieg

feine Folgen noch nicht entwickelt hatte — möglich war. schließen mit der von Loschke hierüber gegebenen Mittheilung (G. 243.): In einer besondern Drudschrift fcreibt der Bermalter der Oberhauptmanuschaft in Ober - und Riederschlefien, Berjog Georg Rudolph ju Liegnig 1625: es werde ben Fürsten mehr als zuviel wissend seyn, "masergestalt bei diefen ohnedies befummerten unruhige Beiten, welche ber gerechte Gott um ber Renfchen überhauften Gunden willen über uns verhangen, und durch welche er scine Bornruthe seben läßt, fich noch Leute finden sowohl unter denen vom Adel als niederen Standes, melche fich verbunden zu aller Ueppigkeit, Unflatherei und anderm undriftlichen Beginnen, des lieben und gang nothigen Gebets auf gemiffe Zeiten fich zu enthalten einander geloben, aller Sanberfeit fich zu entziehen, auch wo fie find, ohne Sandel von da nicht zu fommen zusagen, und darauf fich mit Befindel, welches an Gottesfurcht und Tugenden nichts beffer als fie verschen, jusammengerottet, eine Strage auf., die andre niederziehen, bei ehrlichen Leuten auf Berlobniffen, Bochgeiten, Rindtaufen, Begräbniffen und andern giemlichen Conventibus auch wohl unangesaget und inegemein toll und voll, dahin fie ihr unziemlicher und unchriftlicher unter fich aufgerichtes ter Orden ihres Bedünkens binden thut, einplagen, dafelbft weder ehrlicher Maunspersonen noch des Frauengimmers schonen, allerhand ichandbare Worte und Reden ausschütten, unzüchtige Lieder fingen laffen, auch endlich zur Thatlichkeit mit Berfchlagung ber Glafer, Tifche, Bante, Fenfter, Defen und andern Sausraths, Bernofung Speifes und Tranfcs, Bergewaltigung und Schlagung des Gefindes fich begeben, gefdweige anderer abicheulicher Sachen, derer fie fich ungescheut in Gegenwart Birth und Birthin oder anderer frommer Ohren und Augen unterfangen."

Bir find nun vorbereitet genug, um uns von dem Raaße der Renntniß und der Sittlichfeit, welche wir bei den von der Schule Entlassenen voranszusetzen haben, eine Borftellung zu maschen. Bon den Entlassenen sagten wir — wir hatten sagen

follen von den Aufgenommenen. Die Stelle einer Abgangsprüfung der Gymnasiasten vertritt nämlich vor der Reformation und bis über bas 17. Sabrbundert binaus - wie noch gegenwärtig auf den Englischen Universitäten - die Antrittsprufung. Die Belmftadter Statuten von 1576 verordnen - verbunden mit der fogenannten Deposition - ein Examen bei dem Detan der philosophischen Fakultat über die praecipui articuli doctrinae Christianae und die Sprachen, worauf die Ankommlinge einem Brivatpraceptor übergeben werden; an andern Univerfitaten, wie in Marburg nach den Statuten von 1529, wird diefe Brufung Bo fie wie gewöhnlich mit der Deposivom Reftor vollzogen. tion verbunden war, war fie auch nichts mehr als eine Formalitat, ja, wie wir feben werden, eine Scurrilitat. In Tubingen fcheint allerdings wenigstens ein halber Ernft damit gemacht morben zu fenn; es wird 1667 bei ber Bifitation gefragt, ob für die in classicis unerfahrnen novitii der prof. linguarum lectiones Die Antwort lautet hierauf: "wenn die anclassicae halte. kommenden novitii allhier tentirt und, wo fie nicht tauglich, ad privatos praeceptores gewiesen murden, wie bisher gefchehen, fo bedürfte es deffen nicht." In halle ift die Deposition meggefallen und das Examen des philosophischen Defans bat fich in eine admonitio verwandelt.74) Abgangsprufungen fennt nur Burtemberg ichon feit ber großen Rirchenordnung von 1559 75) und die Schulordnung des feiner Beit vorauseilenden Landgraf Morig von 1618. 76) Ein Bedürfniß danach fpricht fich aber mehrfach aus, wie auch in England. 77) In Jena wird 1669 von den Bifitatoren berichtet: "Bir haben fast durchgängig die Rlage gefunden, daß die ftudirende Jugend von den Schulen allgu unwiffend auf die Universität geschickt wird, sonderlich mit Sint. ansetzung des Lateinischen. Daher fürträglich, jum wenigsten foviel die Landeskinder betrifft, daß Reiner von den Neuantommenden immatrifulirt werde, er habe denn ein Zeugniß, dag er im examine bestanden, und auf die Univerfitat gu gieben tuchtig befunden."78) Die Berordnung aber, auf die auch das Defret nicht

Rūdficht nimmt, wird nicht beobachtet, 1696 antwortet Beltbeim auf die Frage, ob auch die Landestinder ein testimonium von der Soule brachten: "dies fei nie in vollfommene Observang gefommen, die wenigsten batten testimonia zeigen fonnen." febr langfam bricht fich aber das Abiturientenegamen Babn. 1780 muß in Sachsen die Berordnung aufs Reue in Erinnerung gebracht werden, daß die von den Laudesichulen Abgehenden "ein testimonium praeceptorum wegen ihres Abschiedes" vorzeigen follen, 79) und noch 1802 wird von einem Meiners gegen Abgange wie gegen Antritteprufungen Broteft eingelegt. 80) Einen Erfat tonnte die Baccalaureateprufung, wo fie bestand, geben, wie in Tubingen und im Elfaß, doch mar fie in die Bill. führ geftellt. 81) Bewiffenhafte Meltern liegen auch wohl die Reife ihrer Rinder privatim tentiren. Als Ronig 1636 nach Leipzig geschickt werden foll, geht eine vorläufige Brufung von bulfemann vorber. 82) Als der nachmalige Lubedische Superintendent Stampel von der Magdeburger Schnle gurudfommt, wird er von feinen Aeltern gelehrten Mannern gum tentamen vorgestellt und, ale diefe ihn tuchtig befinden, nach Belmftadt geschickt.83)

Doch sind alles dieses nur vereinzelte Nothhülsen, und wie die Reigung den Abgang unzeitig zu beschleunigen auch jest noch sortdauert, so wird sie natürlich noch viel mehr sich haben gesehen lassen, als ihr noch keine Schranken gesetzt waren. Der alte Camerarius sagt von seiner Zeit: "Wenn man die ganze Geslehrsamkeit in warme Milch eingießen könnte, würsden die Schüler keine Geduld haben es abzuwarten," und der Lübecker Kirchmann spricht sich 1630 a. a. D. hierüber aus: "Wie viele sehen wir, die nachdem sie eben die ersten lateisnischen und griechischen Elemente gelernt, zur Universität eilen. Nachzuholen, was sie auf Schulen versäumt, schämen sie sich; holen sie es nicht nach, so schämen sie sich auch und sind glücklich, wenn sie bei einem Ablichen oder einem vornehmen Bürger eine Privatslehrerstelle sinden. Daher man allenthalben mehr clanzularii paedagogi sindet als Fliegen im Sommer."

Insbesondere wiederholen sich in Bittenberg (Spipuer, Gesch. des Wittenb. Gymnas. S. 100.) die Rlagen über die nicht zu unters drückenden Binkelschulen, aus denen die Leute so schlecht vorsbereitet zur Universität liesen.

Bas die zur Reife erforderlichen Requisite betrifft, fo erhielt fich bis gegen Ende des 16ten Jahrhunderts wohl noch vielfach die Erinnerung an den geringen Maagstab, welchen die vorreformatorifche Zeit angelegt hatte. In Paris genugte Lefen, Schreiben und etwas Grammatif. 84) Aehnlich heißt es noch von Jak. Andrea: "Rachdem er 1541 geprüft worden und fich zeigte, daß er die grammatischen Regeln im Lateinischen und Griedifchen und die Dialektif und Rhetorit von M. Philippus verftand, wird er im 13 Jahre nach Tubingen gefendet."85) Bie in Schottland noch jest die Anforderung über eine leichte Stelle des Livius nicht hinausgeht.86) Richt einmal im Lateinischen, worin man doch bei der die Jugend allenthalben und immermährend umgebenden lateinischen Atmosphäre eine vollfommene Routine erwarten follte, ist es immer wohl bestellt. In Bafel flagen 1597 die Professoren: in tironibus ad publicas praelectiones promotis... deprehenditur non solummodo quaedam latini sermonis inopia sed etiam tum in loquendo tum in scribendo inscitia. 87) Diefe Rlagen feten fich fort. 1630 fcbreibt das Confistorium gu Eisenach an Gerhard: " Sonften haben wir ungern vernommen, daß bei den angehenden Stipendiaten an den fundamentis latinae linguae Mangel vorfällt, indem fle deren nicht allerdings mächtig."88) In Jena gesteht 1644 Musans: "Beil die Studenten die Studien der philosophischen Fakultat vernachlässigten, tame öfter vor, daß sie bei den Promotionen gegen die Grammatik fündigten." "Obwohl billig ware, heißt es in der Jenaischen Bisitation 1649. daß das studium linguarum vornehmlich in Bartifularschulen geicabe und Reiner, der nicht genugsam darin geubt ift, auf die Universität gelassen würde: dieweil man aber mehr als gut ift das Biderspiel täglich erfährt, fo will bie Nothdurft erfordern, daß folche auch bei den neuankommenden Studirenden in Acht genommen werben und follen bie Rovigen dieferhalb ermahnt werden" (G. 434.). Den überaus niedrigen Stand philologischer Bildung am Anfange des Jahrh. erkennt man an dem niedrigen Daaß der Anforderungen an die Promovenden der altern Zeit. den Baccalaureen verlangen die helmstädtschen Statuten von 1576 nur die initia graecae et latinae linguae, von den Magistern nur die mediocris cognitio graecae et latinae linguae. auch in Bittenberg, Leipzig, Greifewald und anderwarts in fruberen Beiten noch ein professor grammaticae latinae und des Te-Bas an der Schulbildung in diefer hinficht fehlte, maren - so lange fie bestanden - Die Brivatpraceptoren bestimmt zu erfeten. Go beißt es in der Reformationsordnung Christian I., welche die Professur der lateinischen Grammatit wieder abschafft: "Beil, die an Universitaten fich begeben, schon in den Schulen in Grammatif unterrichtet ober von Brivatpraceptoren darin unterrichtet werden fonnen, foll diese Brofeffur aufgehoben merden." Bur Erflarung diefes fortdauernden Mangels, felbft in dem unter allen am fleißigften betriebenen Schulobjette, erinnere man fich der überaus großen Mangelhaftigfeit ber Methode, über welche ein Mich. Neander die Beschwerbe führt, "daß Anaben 10 Jahr in die Schule gingen und Lateinisch und Griechisch nur febr mittelmäßig lernten" und Drenftierna, ber gelehrte Raugler, gegen Comenius fich außert: animadverti ego, ab ineunte aetate, violentum quiddam esse usitatam studiorum methodum, sed ubi res haereat, deprehendere non poteram. -Roch weniger wird man im Griechis sch en voraussehen dürfen. Der Professor graecae in Wittenberg Bitus Ortel hat zwar 1560 zwei Stunden für Euripides zu lefen bestimmt, verbindet aber damit 1 Stunde griechische Grammatif und actus apostolorum, ut habeant auditores exempla regularum. <sup>89</sup>) Chrytraus in seiner oratio de ratione studii theologici 1560 fest zum gewöhnlichen Gebrauch der Theologen nur Die Bulgata vorans, und im Bittenberger Bistationsbericht 1587 heißt es: "die scriptores können sie nicht alle in vernacula lesen, weil die studiosi tam exactam cognitionem in hebraica lingua nicht haben, aber in graeca lingua lieft Polyfarpus, weil fie den studiosis gemeiner ift. "90) Der nachmalige berühmte Beneralsuperintendent Juftus Besenius thut 1627 aus Torgau gegen Caligt das Geftandniß: "3ch unterrichte 2 Rnaben im Lateinischen und Griechischen, quod ipse nec puer neque adolescens ita ut debui sed juvenis demum in academia, ut per alios labores potui, didici."91) Im Braunschweigschen murde auch, wie mir in dem Abschnitte von dem Studienkurse feben werden, unter Bergog August von der Renntnig der Grundsprachen gang dispenfirt, mabrend in Sachsen unter den Bifitationsfragen an die Beiftlichen anch die fich findet, ob fie die beilige Schrift in den Brundsprachen oder lateinisch lafen : wenige nun bejaben dies, Giner erklart naiv, daß er lieber die deutsche Bibel lefe, weil er fie besser verstehen könne. Selbst mit den Gelegenheiten, auf Universitäten die Berfaumniffe der Schule im Griechischen nachzuho-Ien, fab es miglich aus: wie fonft, fo bing es auch bei dem Prof. graecae vom Bufall ab, ob ibm neben bem gewöhnlichen Dbjeft, dem N. T., einmal ein flassischer Antor und welch er beliebte - noch 1733 flagt Reiste, daß mabrend feines Aufenthalts in Leipzig "feine griechischen Collegien gelesen worden. "92) hier tam es also auf Privatneigung an. Joh. Tarnov und Quistorp lesen (um 1604) als Studenten täglich eine Stunde Briedifch und Lateinisch und schiden fich Imitationen der Rlassifer zu. 93) — Beffere Fürsorge scheint in Zürich 1649 gethan: der Prof. graecus foll Montag einen Autor in ligata oratione, einen in soluta, auch ein Rapitel aus der LXX. lefen, Dienstag Bor - und Nachmittag Nov. Test., Mittwoch eine Stunde die patres, dermalen confessiones Cyrilli. 94) — Nach diesen Datis über das Griechische werden die Voraussetzungen in Betreff des Debraifchen noch geringer fenn muffen, und das eben angeführte Datum des Bittenberger Bisitationsprotokolls bestätigt diese Boraussegung. Die Bahrnehmung bei einer Candidatenprufung in Gotha, daß sämmtliche Candidaten des Hebraischen unkundig,

veranlaßt Bergog Cafimir 1594 gur Anftellung eines eignen Lehrers für bas Bebraifde. Rur Manchen mochte es icon unaus. führbar fenn, den Preis für einen codex hebraicus zu erschwingen, wie denn Glevogt über diesen Mangel flagt und in Folge deffen um 1650 fein Borfchlag zur Ausführung tommt, den Coder heftweise zu drucken. Die Elemente des Bebraifchen mag fich indeß doch wohl auch die große Mehrzahl angeeignet haben; Slevogt fpricht von 150 Ruborern in feinen Bebraifchen Borle-Bieles tam wie überall auf die Begeisterungefähigfeit, des Lehrers an, und ein folder Bebraift, der diefe befonders befeffen ju haben scheint, mar Bohl in Roftod, unter welchem das bebraifche Studium in hohem Grade geblüht haben foll. ling ichreibt aus dem haag 1703 an May von einem Schuler Diefes Bohl, hermann Junge, " welcher Die gange bebraifche Bibel per artem memoriae auswendig gelernt, um, wenn Antiochi Berfolgung über une einbrechen murde, folche in memoria mit fich ju nehmen." Diefelbe Begeifterung verbreitete fich unter den Coccejanern in Solland. Bogegen ein Burtorf dieselbe zu erweden wohl taum verftanden bat. Babrend nämlich die Auslander ju ihm ftromen, um von ihm die hebraifche Beibe zu erhalten, muß er von den Ginheimischen 1608 melden : rari hic sunt studiosi hujus linguae. Habetur hic professio tanquam superflua, nec video quomodo honorem ipsi conciliare possimus. Hine mihi totum hoc studium taediosum'fit. Tamen forte alibi erunt, quibus mea studia porfutura sunt. 95)

Spürbar muffen namentlich in hinsicht der Borbildung die Folgen des Krieges gewesen seyn, denn mehr als die Universitäten haben die Gymnasten durch denselben gelitten. D. Hoe, theilt Boser aus halle 1638 an Calixt mit, suapte manu sequentia verba ante paucos dies ad me perscripsit: tanta est gymnasiorum praecipuorum et imprimis etiam electoralium miseria, tantus squalor, ut nec docentes nec discentes amplius ali possint. (166) Meißen u.a. lösten sich ganz auf. Doch gilt alles Gesagte nur von den Rassen. Die stärsere Produktionskrast des Zeitalters giebt sich auch

in der Frühreife und in Bunderkindern zu erkemen, welche in nicht ganz geringer Jahl aus dem großen Saufen hervorragen und bei der Bürdigung damaliger akademischer Leiftungen wohl in Anschlag zu bringen sind.

# 4. Alter und grühreife.

Die herrschende Borftellung glaubt bei den Studenten der älteren Zeit ein bedeutend vorgernäteres Alter als gegenwärtig voraussegen zu muffen; Delanchthon, der mit 13 Jahren die Universität bezieht, wird als feltene Ausnahme angesehen. scheint fich diese Borftellung von der Reformationszeit herzuschreis ben, wo Männer vorgerückteren Alters, Magister, Kleriker, Adlige aus allen Theilen Deutschlands in Bittenberg gusammenfloffen, um im Lichte der neu aufgegangenen Erkenntniß ihre Studien zu vollenden oder neu anzufangen. Bis in den Anfang der 2ten Salfte des 16ten Jahrhunderts finden fich allerdings die verschiedensten Altersstufen neben einander — im Tübinger Stift 1560 von 16 - 29 Jahr, 97) öfter auch uxorati. schon das Herkommen spricht für eine frühere Abgangszeit. Baris wurde die Universität regelmäßig vor dem 15ten Jahre bejogen; im 14ten murde das Baccalaureat angenommen; für das Magisterium war das 21te der Termin. 98) Lesen wir von Luther und dem Rreife der ihn umgebenden Magifter, fo pflegen wir uns darunter Manner von 30 Jahren und darüber gu benfen; aber auf den deutschen Universitäten wurde damals und später das Magisterium nur ausnahmsweise bis in's 25te Sabr verschoben, baufig vor bem 20ten erworben. Rur mit Rud. ficht auf die lange Ausdehnung des Universitäts. aufenthalts ift jene Borftellung nicht gang unrichtig. das Durchschnittsalter, in welchem die Univerfität bezogen murde, können wir, wie bei Luther, das 18. ansehen und zwar bis an's Ende des Jahrhunderts: noch Sedendorf giebt als die Abgangszeit vom Gymnafium das 18te bis 20te Jahr an.99) Gehr baus fig aber murde auch früher abgegangen - vielfach aus Ungedulb oder and wegen Mittellofigfeit, vielfach aber auch wegen beschiennigter Bollendung der Borbereitung und frühreiser Geisstesentwickelung. Beispiele der letzteren Art sind so häufig, daß sie in eignen Werken gesammelt worden, wiewohl immer noch unvollständig, vielsach auch unkritisch. 100) Die Belege sind so zahlreich, daß an bloßen Zusall nicht gedacht werden kann, sondern sich nur die stärkere Produktionskraft des Zeitalters bewährt, welche wir auch sonkt bemerkten.

Ein Abgang mit 17 Jahren ift gang gewöhnlich. Caligt, Butfemann, Dorfche, Calov - Ronig 1636 und Ernft Berhard 1637 mit fechezehn; Affelmanu 1603, 101) Bedinger 1679 mit funfgehn; 102) 3af. Andred 1541, 103) Belvicus 1581, 104) Beinrich Gulfius 105) um 1670, Reland 106) um 1680, Rathias Pfaff 1699 mit dreizehn 107), Joh. Bugtorf II. 1611 mit zwölf; 108) und Bilhelm Lyfer 1602,109) Beinrich Dauber 1621 mit zehn Jahren. 110) Belvicus, ber ichon bei feinem Uebergange nach Marburg im 13ten Jahre die Diftichen des Cato ins Griechische überfest, überträgt mit 15 Jahren die Sonntags - Evangelien in's Bebraifche und hat feinem Leichenred. ner Winkelmann zufolge ichon als Magister im 19ten Jahre die griechischen Tragifer, Redner und Siftorifer gelesen, auch das Bebraifche und die Rabbinen ftudirt, vorzüglich Mathematik. Dauber hatte das 10te Jahr noch nicht gurudgelegt, als er für reif gur Universität erklart murde. Noch bis ins 11te ließ ibn der Bater die Schule besuchen: da er aber in derfelben nichts mehr erlernen konnte, nabm er in einer griechischen Rede Abschied und ging nach Serborn. Sier hielt er unter Basor im 11. Jahre hebräische Disputationen. Obwohl er für das juriftifche Studium bestimmt, ließ ihn der Bater dennoch 2 Jahre die theologischen Borlesungen besuchen, "um ihn im Christenthum gang zu besestigen." Dabei ftudirte er Sprifch, Chaldaisch und Arabisch, so daß er im 13ten Jahre ein collegium bebraicum 15 Jahr alt follte er fich nun eine bestimmte Disciplin ermählen und mabite die Rechte, mit 18 Jahren wird er Prof. extr. juris, lieft aber auch noch baneben ein hebraicum. Bir

wollen nicht Belege ber Art häufen, aber mas Druffus von feinem im 9ten Jahre verftorbenen Sohne mittheilt, wollen wir In der Borrede ju feinen Praeterita fagt er: noch ausheben. "3ch babe einen Cobn verloren, mein einziges, daber theuerftes Rind, auf dem alle meine hoffnung rubte, der auch - Anderes ju geschweigen - in den morgenlandischen Sprachen folche Fortschritte gemacht hatte, daß ich fagen mochte, er habe seines Gleichen in Europa nicht gehabt. Biele in England wie in den Niederlanden, die ihn gekannt, wissen, daß ich die Bahrbeit fpreche. 3m 5ten Jahre fing er mit dem Latein auch Bebraifc, Chaldaisch, Sprifch zu lernen an. 3m 7ten Jahre las er fertig die Bfalmen bebraifc. Amei Jahr fpater fonnte er das hebräische ohne Bokale lesen und kannte, worauf fich die wenigsten Rabbinen verfteben, die Botalisationsgesete genau."

Die frühe Beförderung zu akademischen Aemtern, wie bei Dauber, kommt vermöge der Ausdehnung der Studienzeit wesniger häusig vor, doch wird Corn. Martini mit 24 Jahren Prosessor, Spanheim d. j. mit 23 Jahren, Spanheim d. ä. mit 26, Jak. Runge in Greifswald und der nachmalige Kanzler Husan in Rostod mit 20 n. a.

# 5. Die Deposition.

Bevor wir die Zustände der Studirenden auf den Universitäten kennen lernen, haben wir einen Ritus zu charakteristren, unter dessen drückendes Joch der Student erst seinen Nacken zu beugen hatte, ehe er zum akademischen Bürgerrecht gelangen konnte. Zeder, zumal einer jugendlichen, Genossenschaft ist der Gedanke nahegelegt, den neueintretenden Novizen Proben aufzuerlegen, auch gewisse Demüthigungen, um ihre neue Würde ihnen desto sühlbarer zu machen. Es ist die Seemannstause beim Passiren der Linie bekannt, die Einweihung der Matrosen zum Eintritt in die Hansa, woher das Wort hänseln kommt, berüchtigt namentlich die des Kausmannslehrlings in Vergen durch die Grausamkeit der nackenden Tause im Weer und der Nuthengeißelung. 111) An einem bestimmten Orte zwischen Nürnberg

und Leipzig befand fich ein Stein, durch deffen Deffnung der jum erften Dal die Deffe bereifende Raufmann hindurchtriechen Roch 1688 wird von dem Frankfurter Ministerium Die Bitte an den Magiftrat gerichtet, das Unwesen abzuftellen, daß etliche Sandwerfer, fonderlich die Buchdruder, im Ramen Bacchi, Cereris et Veneris ihre Lehrlinge unter dem Namen cornuti, in romische Priefterfleidung gehüllt deponiren laffen. 113) Es läkt fich zeigen, daß bei den Buchdruckern der Ritus von den Unie verfitäten ausgegangen ift. Auch die Rlofter hatten ihre Novis So geht nun auch die Bewohnheit, den akademis fchen Rovigen gewiffen Begationen zu unterwerfen, bis auf die griedifden Philosophenschulen gurud - die Schilderungen aus Eunapius und Gregor von Razianz giebt Conring antiquitates acad. S. 123. — auf die Rechtsschule zu Berntus unter Juftinian (ib.), und auf die rhetorischen Schulen in Rarthago (Aug. conf. Ebenso bestand fie auf den vorreformatorischen Universitäs ten. Beanus, der ftebende lateinische Terminus für den "Fuchs," ift das frangofische bec jaune. 114) Der beanus murde als pecus campi angeschen, cui, ut rite ad publicas lectiones praeparetur, cornua deponenda essent, baber Deponiren. einem tentamen vor dem philosophischen Defan, bei welchem der Novize zuerst sich inffribiren laffen mußte, waren Begationen verbunden, welche ichon damals einen hohen Grad der Ungebuhr erreicht haben muffen nach dem, mas wir darüber vom Jahr 1543 erfahren. Die annales facultatis artium in Brag melden: "1543 ift beschloffen worden, ut ii, qui deponunt mores agrestes ac ruditatem exuunt (vulgo: Beaniam in hirco deponunt) mitius ac modestius, quam anteactis annis fieri consueverat, exciperentur ac tractarentur. Nam omnes illi foetores vermibus scatentium pulmonum, foedationes ac deturpationes oris aut aliarum partium corporis cum pice liquida, faecibus vel aliis putidis ac impuris rebus, quae nauseam ciere, quibusve boni viri et ingenui adolescentes offendi possent, inhibitae sunt, et hoc communi decreto in posterum e medio sublatae" 115)

Das hauptftud unter den Ceremonien bestand in dem Abfägen der auf einer übergeworfenen Ochsenhaut befindlichen Sor-Ueber eine um eben jene Beit in Bittenberg von Luther vollzogene Deposition giebt eine oratio de depositione academica 1569 von Job. Dindel, Prof. hebr. in Erfurt, aus Mathefius zwölfter Predigt über Luthers Leben folgende Nachricht. Rabre 1540 legten die Gobne einiger Joachimsthalischen Burger in Begenwart ber Aeltern, denen Luther bei fich bospitium gegeben, die Borner ab und wurden nach der Gewohnheit dem Luther zur Absolution übergeben. Diefer hielt babei folgende Rede: "Mein Sohn, dies ist nur der Anfang jener Depositionen, die im gangen Leben Deiner warten. Bener legt Dir auf eine halbe Stunde die Borner an und verspottet Dich; aber es werden größere Depositoren über Dich tommen - junachft Dein Lebrer, der täglich an bir deponiren wird, mas in Sitten und Religion ungeschliffen ift, bis er Dich tächtig abgehobelt dem Paftor übergeben wird; auf den wird Die Obrigfeit folgen, dann wirft Du ein Beib nehmen, das Dich auf ihre Beife deponiren und leutseliger machen wird, dann wirft Du in ein Staats oder Rirchenamt tommen: mas werden Dir nicht da Bauern, Adlige und Burger für Borner auffegen! . . Nun fage mir etwas aus den Autoren ber, die Du gelernt haft, damit ich hore, wie fleißig Du gemefen, ob Du auch die Grams matit repetirt habeft." Dem ermahnten Buchlein find noch ans bangt 1) ein judicium Melanchthonis über die Deposition, 2) typus depositionis scholasticae heroico carmine descriptus, 3) dimetri jambici in ritum depositionis. Die letteren Berfe gebos ren dem Mittelalter an 116) und find folgende:

Beanus iste sordidus,
Spectandus altis cornibus,
Ut sit novus Scholasticus
Providerit de sumptibus.
Signum fricamus horridum,
Crassum dolamus rusticum,
Curvum quod est, deflectimus,
Altum quod est, deponimus,

Mit mehr oder weniger Bexation und einem oft jokosen tentamen durch den Defan der Artiftenfalultat verbunden, erhalt fich diese Deposition auf allen Universitäten. Die Ceremonien werden entweder wie in Tübingen von alteren Studenten, ober wie in Strafburg, Beibelberg, Erfurt, Jena, durch den famulus communis vollzogen und zwar wird der Depofitor, ebenfo wie andere akademische Beamte durch Eid zu seinem Amte ver-Das im Bittenberger Archiv befindliche Statutenbuch pflichtet. enthält eine folche Gidesformel, aus welcher wir folgende Buntte ausheben: usurpabo ritus graves et actui scholastico convenientes, scurrilitatem, obscoenitatem, petulantiam, acerbitatem, convivia, illusiones, tumultus inconditos et omnes gestus indecoros vitabo. Quaestiones autem eruditas et de rebus utilibus afferam, aut si jocos miscuero, dabo operam, ut sint sale et lepore grato conditae et ut absit petulantia et nemo offendatur. Non ad initiationem admittam quemquam, nisi testimonium a Rectore ostenderit aut nomen suum in catalogum scholasticorum relatum esse docuerit. Convivio peracto et discedentibus ceteris. discedam et ego nec convivia in multam noctem producam. -- . Die üblichen Manipulationen führt eine mit Abbildungen verfebene Schrift "ritus depositionis" Strafburg 1671 vor. 117) Die Bacchanten (d. i. Schuler) erscheinen querft in Procession unter dem Buruf des Depofitor: "Rommt, Bacchanten tret't berbei, euch will ich auf euer Fest deponiren auf das best." Mit enormer Scheere wird das haar abgeschnitten: "weil Du fannft mancher Saar, du Bottelbod, entbehren, datum muß zur Chrbarfeit ich Deinen Ropf bescheeren." Mit einem Rolben wird das Obr gereinigt: "Bor Narrenthadigung lag Dein Bebor gefchloffen, ich faubre dies jur Lehr und nicht zu fchlimmen Boffen." Es folgt die Ausbrechung des Bacchantenzahns: "Laß den Bacchantengahn der Läfterung Dir ausziehen, Berleumdung follft Du ftets, wie felbft die Bolle flieben." Dit ungeheurer Zeile werden die Ragel gefeilt. "Ich feile Dir die Band, um damit anzudeuten, daß Du, was redlich ift, mit ihnen follt arbeiten"

u. f. f. Rach beendigtem Altus folgt ber Sandtug, worauf ber Depositor ihnen Bein auf den Ropf gießt mit den Worten : "Go wunfch' ich euch allen insgesammt Blud und Boblfahrt zu eurem neuen Stand und Orden," und hierauf ein Absolvirschmans. 118) Mit dem Examen wird es bie und da ernftlich genommen. Jenaischen Statuten von 1591 erklären fich über Deposition und Examen fo: "Nachdem die Deposition eine ungefährliche Ceremonie, fo laffen wir fie gefdreben, damit explicirt werde, wie ein Beder, wenn er gur Universität fommt, geschickt und daß ihm von ben Brofefforen gefagt werden moge, mas für lectiones ihm ju boren nothig, fo foll die Deposition im Beisenn eines oder etlicher Brofefforen wie gebräuchlich und das Egamen daneben gehalten werden. Aber wie man aus Schoch (Comoed. vom Studentenleben) flebt. ließ der Defan fich auch durch den Adjunkten vertreten und manch. mal mar bas tentamen dem Depositor aufgetragen; daher benn auch poffenhafte Fragen, wie Schuppe aus Marburg ergablt : "depositor giebt dem Anaben eine Ohrfeige und fragt: Saft Du eine Mutter gehabt? Ja. Roch eine Ohrfeige: Rein, Schelm, fie hat Dich gehabt. Sag ferner an: Wie viel globe geben in einen Scheffel? Ach, das hat mich mein praeceptor nicht gelehrt! Bieder eine Obrfeige: Gie geben ja nicht, fle bupfen binein."119)

Bon manchen ernsten Männern wurde der sturrile Ritus gemisbilligt, er war um so widerwärtiger, wenn er selbst an aleteren Männern, die von einer Universität zur andern zogen, gesübt wurde, welches freilich in Königsberg und Frankfurt die Ediste untersagten. Aber Lansi erzählt: "Als Clias Putsch, der schon 3 Jahr in Leyden studirt, die Freundschaft der größten Geslehrten genossen, durch die Ausgabe des Salust besannt war, sich von Jena nach Leipzig begab, und es dort besannt wurde, daß er in Holland nicht deponirt habe, mußte er sich dem abermal unterwersen." <sup>120</sup>) In Heidelberg wird schon 1600 über die Abschaffung berathen. Es heißt in den Annales zu 1600 Ms. S. 329: "2 Studiosen kommen zu dem Depositor und bestellen die Deposition und geben auch 1 Dukaten auf die arms. Der

Senat beliberirt, ob man die Deposition überhaupt abschaffen folle, da die Riederlander davon befreit zu fenn munfchen. wird jedoch beschloffen, daß fie bei dem Defan der philosophis iden Kafultat verbleibe und im contubernium, oder, wenn es Bornehme feien, in ihrem Baufe vollzogen werden folle." Attlicen Gifers bietet namentlich 3. Schmid in Strafburg Ale les für die-Abschaffung auf; er erkennt ihren Zusammenhang mit dem Bennalismus, beide find, wie Lemnius fich ausdrudt, Geschwister hurfinder. Er schreibt darüber 1636 an hanneden in Marburg: "Bir haben gefeben, welche Berbeerungen die Beft des Pennalismus bisher bin und wieder auf den Universitäten angerichtet. Richtsdeftoweniger haben viele auch unter den Brofefforen ju diefem verbrecherischen Frevel entweder ftillgeschwiegen ober find boch ju langfam und talt gemefen: ich fchaubre bei vielem, mas ich in der Rabe und Kerne gesehen und gebort. Bir baben auch an die Wittenberger gefchrieben und unfre Auftimmung zu den trefflichen Rathichlagen gegeben. Gin Gremplar diefes Briefes hat auch Feuerborn von mir befommen, worin wir auch der Deposition ermabnen, für deren Abschaffung, da fie teinen oder nur einen fehr geringen Rugen hat, ihr Digbrauch aber groß und verabscheuungswurdig ift, ich eine Beit lang gearbeis tet habe, worin, wie ich nicht zweifle, Em. Excelleng mit mir übereinstimmen wird. Mehrere andere Thorbeiten baben fich eingeschlichen, die fich mit dem fucus antiquitatis schmuden und Bielen imponiren; dann ift, wie ce fo leicht geschieht, die impietas bingugefommen, fo daß um die Bette scurriles gestus et sermones bon ben Depositoren ausgebacht werden, von den Ruschauern gebilligt. Dazu haben wir geschwiegen, ja es ift alles unter unferer Autorität gefchehen. "121) In den Strafburger Senatsprotofollen zu 1636 wird ermahnt, daß über den Wegenftand verhandelt worden und Schmid fich erboten habe, an Berjog Ernst von Gotha deshalb ju schreiben, "der am meisten vermogend fei, auf den fachfifchen Atademien eine Menderung berbeizuführen." In den Jenaischen Bisitationsaften fpricht nun auch der fromme gurft gegen die Deposition: " da fie auf einige nugas und leves ritus binauszulaufen vflegt, welche entweder die Rinder, wo fie jung dazu gebracht werden, nicht verfteben, die adultiores aber durch dergleichen nicht allein beschimpft, son= dern auch zu verächtlichen Gedanken über das akademische Leben verleitet werden." Aber die Borftellung bringt nicht durch: Beimar entgegnet, daß man es icon um des Emoluments willen für die geringbesoldeten Philosophen beibehalten möge. Anfange des neuen Jahrhunderts vermag der Zeitgeift fich nicht langer mit diefem Erzeugnis naiver Robbeit zu befreunden, bie und da tritt die Bergunft ein, fich mit Geld bavon loszukaufen, 1717 wird in Ronigsberg die Abstellung verordnet, aber noch 1726 findet es fich in Jena 122) und noch 1733 in Erfurt. 123) - Defter ift die Deposition in eignen Abhandlungen behandelt worden, von denen die meiften fich die Bertheidigung gur Aufaabe gemacht baben. 124)

#### 6. Alumnate.

Die religiose buldigung, welche der Biffenschaft im Dittelalter ju Theil wird, pflanzt fich auch auf die Rirche der Reformation fort. Insbesondre wird, der Rirche Diener zu ergieben, von denen als beilige Pflicht anerkannt, welche Gott ju Schugheren derfelben berufen bat. So wird ein mehr oder minder beträchtlicher Theil des erworbenen Rloftergutes von den Kurften zur Aundirung von Schulen und Rirchen verwandt und an denselben zur Gründung von Alumnaten nach dem Borgange ber Rlofterschulen und der Universitäten der alten Rirche. Gymnafial-Alumnate für arme Schüler gab es g. B. im Rlofter gu Magdeburg, Rlofter Bergen, Joachimsthal, Gotha, Leipzig, Dresden, Eisleben u. a. und außerdem noch hospitien für auswärtige, in denen ihnen freie Behrung und Wohnung murde. Außer Belmftadt und Frankfurt durfte keine größere Univerfität fenn, welche eines Alumnate entbehrt hatte. Es hatte Bittenberg fein Augusteum, Leipzig sein Paulinum, Straßburg sein Wilhelmitanum, Heidelberg

fein Casimirianum, Bafel fein Erasmianum u. f. w. Conrina führt es als einen der Unterschiede der Universitäten im romifchen Reich und der neueren an: in nostris academiis plerumque multis discentibus solet victus ex publico dari. 125) Stola pflegte namentlich Burtemberg auf fein Stift zu bliden. wiewohl Befold ichon feiner Beit ausspricht, mit den englischen, ben unübertrefflichsten unter allen existirenden diefer Art, burfe man es freilich nicht vergleichen. 126) - Bunachft tommt es uns auf das Bahlen-Berhältniß an, wie viele von den Studirenden wir uns unter diefe halb flofterliche Bucht geftellt ju denten haben. In Bittenberg maren im Sahr 1564 vom Churfurft August Stivendien von 40 - 100 Bulden auf je 4 Jahr für 27 Stipendiaten begrundet, welche 1577 von dem bochbergigen Fürften für Leipzig wie für Bittenberg auf 150 erhöht murden, "außerhalb - wird bingugefügt - mas wir bisher auf die Stipendiaten in jure und medicina aufgewandt haben." An Bittenberg reibt fich ber Stellengahl nach Tubingen, wo 1560 Dieselbe auf 150 erhöht worden, doch, die fleißigsten ausgenommen, noch langere Reit ohne Geldemolument. Bahrend bes Rrieges auf 30 berabgefunken batte fich 1653 die Babl wieder auf 135 erhoben. 1667 auf 188. 127) - Bu dem herzoglichen collegium fommt in Tubingen noch bas Martinianum mit 25 Stipendiaten und bas Ficklerianum mit 9. Der Stellenzahl nach folgt Marburg - menigstens aufänglich, im Sahr 1539: 137 mit je 20 Gulden, doch wegen Geldmangel ichon 1560 auf 60 reducirt; nach dem Biedererstehen der Universität 1653: 5 majores, 30 minores mit je 100 Gulden. 128) In Roftod, wo fich indeg die Anftalt nur bis jum Anfange des 17ten Sahrhunderts erhalt, 129) maren unter Chytraus durch die Beitrage der Burger 50 Studententische in 6 Ronviften ju Stande gefommen. 130) In Beidelberg betrug gur Beit, wo Churfurft Ludwig 1576 die lutherifche Gegenreformation begann, die Rahl der theologischen Seminariften 70;131) bei der Ernenerung der Universität 1674 beträgt die Babl ber Mlumnen nur 20. 132) Ronigsberg befag 24-35 Stellen, im

Jahr 1735 nur noch 10. 133) Altdorf und Basel 12 Stellen. Bon auswärtigen Contubernien war Ropenhagen am glänzendssten bedacht, seit 1630 mit 120 Stellen; 134) nur zwei Konsvitte hatte Holland, das 1592 gestiftete collegium theologiae oder staten collegie in Leyden mit 40 "Bursalen" bis zur Aushebung 1797, und das Waalsche collegie 1605 in Leyden für die welsschen Gemeinen gestistet. 135)

Contubernien und Burfen, wie fie por der Reformation beftanden, maren den Artiften und ihren Borbereitungestudien beftimmt gewesen. So auch noch in den erften Zeiten nach der Refor-Diefe Bestimmung batten die von dem Philologen Burenius in Roftod errichteten Ronvifte, wie auch Chytraus fich au-Bert: "In diesen Collegien follten bei unsern Borfahren alle mobnen, unterrichtet und beaufsichtigt werden, welche wegen Sugend oder fehlenden Urtheils fich felbft und ihre Studien nicht leiten fonnten."136) In dem Marburger Freiheitsbriefe von 1529 wird als Jutention der Stipendiatenanstalt angegeben: "gelehrte Brediger und Amtleute zu ergieben." Ebenso heißt es in Otto Beinrichs Beidelberger Statuten von 1558: "Ber noch ju den Artiften gehort, foll in die Burs oder das contubernium gethan werden und unter der Zucht der Regenten fteben."137) Auch in Leipzig und Bittenberg maren, wie die Rirchenordnung R. I. aus früherer Zeit ermähnt, anfange noch 20 Stipendiaten in philosophia erhalten worden. gen Ende des 17ten Jahrhunderts verwandeln fich aber alle jene Beneficienanstalten in theologische Alumnate, das Marburger Stipendium feit 1537, die Beidelberger Sapieng feit 1559, das Tubinger Stift feit 1537, das Bittenberger collegium feit 1580, doch werden noch 1587 feche stud. juris ale Stipendiaten ermabnt. In Marburg findet fich 1560 nur Gin Jurift und Gin Mediziner unter den Stipendiaten, 1765 zwei Juriften und ein Mediziner. In Beidelberg flagt 1674 der Rirchenrath, daß aus Mangel an Theologen man genothigt gewesen sei, fünf Juris den, einen Mediginer, feche Philosophen unter Die Stipendiaten

aufzunehmen. Entsprechend der Engberzigkeit gegenwärtiger Beneficienanstalten wird man unter jenen Beneficiaten feine andern als Landeskinder erwarten. Die sächsische Stipendiatenordnung von 1580 hat allerdings die Wohlthat lediglich auf Landesfinder beschränkt; dagegen finden sich in Marburg, Beidelberg, Jena, Bafel, auch in Tubingen u. a., nicht nur Leute aus allen deutschen gandern, sondern auch aus Biemont, Ungarn, der Ihrerseits bewies fich die Schweiz sehr hülfreich in den Zeiten der pfälzischen Berhecrung. Nach einem Briefe von Berenfels gab es in Bafel 5 ausdrucklich für Fremde bestimmte Stellen, welche damals an Pfälzer vergeben wurden. 138) Auch fanden in Tübingen, Jena, Helmstädt u. a. Proselyten aus der fatholischen Rirche in den Alumnaten und Convifttischen regelmäßig mildthätige Aufnahme.

Je naber der alten Rirche, defto mehr übertragen fich ihre Daber die Einrichtung der Alumnate um die Mitte Rustande. des 16ten Jahrhunderts von der Schulzucht unfrer gegenwärtis Das würtembergische Gegen Rlofterschulen taum verschieden. minarstatut von 1559 verordnet die Schließung im Sommer Abends 9 Uhr, im Binter um 5 Uhr. Die Stipendiaten "follen jum Tisch in der Session und Gemach durch den magistrum domus locirt werden nach ihrer Geschicklichkeit, Gradus und Dignitat, auch ehrbaren guchtigen Bandels und Bohlverhalten." Im Sommer ift eine Stunde spazierengehn auf dem Bert erlaubt; nach dem Effen Morgens und Abends find "leidentliche und ehrbare, unargerliche Saitenspiel und Gesang pro recreatione unabgeschlagen." Der Superattendent soll die Stipendiaten über ihre Studien öffentlich examiniren und alles über fie aufzeichnen jum Bericht an ben Rirchenrath; unter ben officia praeceptorum fommt auch die Bollmacht vor: pusillos licet virgis caedere (die jungften waren aber 16 Jahre!) u. f. w.139) Burenius in Ro. ftod († 1566) balt 1556 eine von Melanchthon ausgearbeitete oratio de disciplina Rostochiensis, 140) worin folgendes von dem Rostoder contubernium berichtet wird: Die Schüler der Philos Tholud, bas atab. Leben bes 17. Jahrh. 14

fophie find eingetheilt in auditores grammaticae, studiosi laureae Mit den erften werden Bormits et magisterii philos, candidati. tage die Briefe Ciccro's und Etymologie getrieben, Nachmittage Birgil, Dvid, Syntax, Mittwoch und Sonnabend Erklärung des Ratecbismus. Die studiosi laurene treiben privatim Dialettif und Rhetorif, publ. Mathematif, Arithmetif, auch griechische und lateinische Schriften; die magistri Physik, Cthik, Bolitik; wenn fie wollen, konnen fie einen öffentlichen Bortrag über griechische und lateinische Autoren boren. Gine Angabl ift von den Aeltern den Lehrern übergeben, andere nicht, und diefe, wenn fie fich gut aufführen, follen nicht gezwungen werden, in die Collegiengebäude zu geben, sondern konnen in der Philosophie, welchen Theil sie wollen, treiben. Am Abend um 9 wird die Thur der Regenz verschloffen und die Stuben untersucht, ob die Studenten auch zu Sause. Chytraus spricht auch die Rlage aus, daß man in keiner der Regenzen des Morgens ein Licht entdede, worüber die Burger Rlage erhöben. - Schon damals regte fich der Unabhangigkeitetrieb gegen folde Bucht; wie Burenius berichtet, hieß es bei den' Studenten: das fei ja feine Atademic, fondern bacchantium ergastulum et carnificina, worauf er ents gegnet, daß fie ja nicht gezwungen wurden, und daß fie fich nur ärgerten, aus den Zellen des Bacchus und der Circe herausgezogen zu werden.

Wie in anderer hinsicht so bleibt auch in Betreff dieser Bucht der Charafter des Jahrhunderts sich wesentlich gleich, wesniger, wie es scheint, in Betreff der Fügsamkeit der Stipendiaten. Da die Berordnungen, obwohl in den wesentlichen Stüschen übereinstimmend, dennoch nicht überall sich decken, so theiten wir noch die Hauptbestimmungen einiger von ihnen im Einzelsnen mit. Nach der sächsischen Kirchenordnung 1580 wie auch im senaischen Bistationsbericht 1610 werden die öffentlichen Borstesungen den Stipendiaten "zugeordnet." Privata bei Masgistern sollen sie nicht hören, "weil in alle Bege vermnthslich, daß ein publicus prosessor viel nützlicher ist

als ein privatus praeceptor, fo noch felbst eines Lehrmeisters bedarf." Acht Repetenten aus der Bahl der stipendiati follen in jedem stipendio fenn für alle philosophischen Disciplinen und die theologia. Auch follen fie hebraifch lernen, "weil die Sprache fo nuglich und fo leicht," und Dufit. foll ihnen eine lectio publica gelefen werden, alle Donnerftage und Sonnabende ein Student eine von ihm felbst lateinisch gefertigte Predigt unter dem Effen vorlefen und "fo fich einer alfo erzeigte, daß ihm eine öffentliche Predigt taun anvertraut werden, foll er Sonnabends öffentlich predigen." foll oftmals disputirt werden, denn "wenn fie gut eingerichtet, kann eine disputatio mehr nügen denn 20 lectiones." Des Sonntage follen fie Bor : und Nachmittag in -Procession in die Rirche geführt werden und darin auch auf die Ceremonien gut achten; wer fich ju absentiren unterfteht, foll jebesmal - fein Bier verlieren. Den status quo um 7 Jahre fpater zeigt der Bittenberger Bifitationsbericht von 1587: "Bei der Aufnahme pflegt fie der magister domus zu eraminiren, mufsen graecae et latinae linguae mediocrem cognitionem hineinbrin-Die lectiones und repetitiones werden von dem magister domus und magistris repetentibus fleißig gehalten. . . Sie geben vor, es wolle fich mit den privatis disput. nicht wohl schicken, benn dadurch viel privata certamina ihnen fich erregen möchten. .. Die Examina werden mit ihnen vom magister domus et aliis magistris repetentibus alle Quartal gehalten, halt auch foviel moglichen darüber, daß fie deflamiren und exercitia lectionum treis ben. Es follen unter ihnen etliche gelehrte Gesellen seyn, auch andere, fo dergleichen Lob nicht haben. . . In dem Collegium halten fie fich ftill und eingezogen, sowie ce auch zu rechter Beit aus und aufgeschloffen wird, und wohnt der magister domus felbft darinnen cum familia sua." Die hier ermähnten Repetirubungen, welche, wie ichon beffen gedacht, auf den alten Universitäten uns ter dem Namen resumtiones febr gebrauchlich maren, werden in immer größerem Umfang, befonders von den Tubinger Repetens 14 \*

ten betrieben. — Bur Bergleichung mit biefen alteren Ordnungen fügen wir nun noch zwei aus fpaterer Beit.

Das unter dem Namen Sapienz von Friedrich III. jum theologischen Alumnat umgewandelte Stift war im Berlauf des Rrieges ju Grunde gegangen. Aus der Instruktion an den Ephorus Kabricius bei Wiederaufrichtung deffelben 1662, welche ich ber gutigen Mittheilung von Berrn Direktor Saut in Beibelberg verdanke, bebe ich folgende Bunkte hervor: 1) die Aufzunehmenden follen nicht unter 14 Jahren fenn, 2) das Benefig foll zuvörderft den Armen und Baifen offen fteben, 3) fie follen die Rlassen absolvirt haben und zu den collegiis publicis zugelaffen fenn, 4) nach Belieben behalten wir uns vor, auch andern Fafultaten als der theologischen eine Stelle angedeihen gu laffen, 5) die alumni follen gang frei feyn; die convictores jahre lich 52 Gulden Roftgeld bezahlen, 6) beide follen vorher vom Rirchenrath examinirt werden, 7) der Ephorus foll bald diesen bald jenen abhören, mas er in der Leftion und privato studio gefaßt, 8) bei den professoribus foll er fich erkundigen, wie fich ein jeber in lectionibus verhalte, 9) ju Beiten ber studiosi Bucher und scripta vifitiren, 10) bei Tifche foll die Schrift gelesen und aus dem vorgelesenen Rapitel eine quaestio proponirt werden, 11) Die alumni follen jährlich vier disputationes balten und aus uns ferer Berwaltung ihnen die Roften von 5 Bulden gereicht merden, 12) fie follen Mittwoch, Freitag und Sonnabend die Bredigten frequentiren und das Gehörte aufzeichnen, 13) außer dem Ephorus sollen noch zwei praeceptores seyn, die aber nicht im collegio wohnen, 14) Ephorus foll ihnen die Refreation am Nachmittage und nach dem Rachteffen nicht verwehren, fondern die Mufiken, Spazieren und anständige Leibesexercitien vergönnen. — Aus der jenaischen Instruktion von 1649 theilen wir folgende Anordnungen mit: "Sie sollen nach Belegenheit privata aushals ten und sich ratione studiorum an ihre inspectores halten. Die inspectores follen vierteljährlich Egamen halten, die Befte fic vorzeigen laffen, was fie calamo excipirt, aus den disputationes annotirt, und die progressus exploriren."

Die Mahlzeit an den Convifttischen, deren beneficium außer den Alumnen auch noch andere theilten, wurde natürlich mit Gebet begonnen und beschloffen, in Jena 1696 auch mit einigen Schlufverfen. Das Bebet mar eine lateinische forma precum, vom praelector ex cathedra vorgelesen. Nach alter Rlofterfitte war religiöse Lekture auch mahrend der Mablzeit angeordnet, und zwar in Roftod 1560, in Marburg 1646, in Belmftadt 1690 die Bibel, in Tübingen auch die fymbolischen Bucher (Renfcher a. a. D. III. S. 68.); in Jena 1696 Meisners Somilien und andere nugliche Bucher wie Olearins Reife nach Berfien, in Bittenberg, wie wir vernahmen, war in diefe ungludlichfte der Stunden die lateinische Studentenpredigt verlegt. Noch bis auf die Gegenwart hat sich in den colleges von Oxford die alte Sitte fortgepflanzt. Oft genug mag die alte Sitte todte Form geworden fenn, in dem Berhor von 1696 referirt Beltheim, beim Cf. fen wurde gwar etwas gelefen, "fie hatten aber teine Attention, "141) - Das Beneficium des Tifches mar übrigens nicht für alle unentgeltlich, theilweise war nur eine Erleichterung das bei beabsichtigt, wie noch jest in Greifsmald, Biegen, ein fleiner Beitrag eingefordert wird. Nach dem Marburger Freiheits. brief 1529 sollten dreierlei Rosttische stattfinden, die des ersten sollten in drei, die Zweiten in 4, die Dritten in 6 Bochen eis nen Gulden geben. 147) In Ronigsberg murden um 1640 2 Grofchen 6 Pf. gezahlt, in Jena 1643 erft 5, dann 6, fpater 7 Grofden wöchentlich. Der achte und neunte Tifch mar gra-Fiel nun die Befostigung so unverantwortlich schlecht aus, wie die Bifitatoren 1643 fie fanden (f. oben G. 25.), ohne daß eine Abhülfe gewährt murde, so ist es um so weniger zu verwundern, wenn Selbsthülfe eintrat. Mehrfach und an verschiedenen Orten ift von Conviftaufruhr die Rede. Der Bericht über den Leipziger Conviftaufruhr von 1601 läßt einen aufchaulichen, wenngleich nicht erbaulichen Blid in das damalige Conviktleben

thun. 218 Urfache beffelben wird in den "leges renovatae, quae ad convictores mensarum communium in Paulino collegio 'pertinent 1601," von dem damaligen Administrator eine dreifache Beschwerde namhaft gemacht: über bas Seniorenamt, das Berbot des Brotftehlens und bas des Bechens nach der Mablgeit. Es werden darauf folgende Gefete gegeben: 1) jeder Theilnehmer muß ber gesunden lutherischen Lehre zugethan fenn, 2) der Sandichlag der Berpflichtung, dankbarlich alles zu thun, mas der fachfischen Rrone zur Chre gereicht, 3) daß er eines der Collegialgebaude bewohnt oder mit Erlaubniß des Rektors in der Stadt oder bei einem der Privatlehrer, 4) er wolle fleißig öffentliche und Pris vat. Borlefungen und Disputationen besuchen und den übrigen conventus, besonders den firchlichen, beiwohnen, namentlich den vier lateinischen Bredigten im Paulino, dem Ginführen des Reftors, dem Borlefen der Universitätsgesete u. f. m., 5) es muß auf cinen oder mehrere Monate vorausbezahlt werden . . 10) er muß beim Bieben der Glode ju Tifch und Bebet tommen, 11) meder den Sut aufhaben noch schwagen . . 13) Fleisch und andere fcwere Speifen follen recht durchschnitten und mit Brot genoffen werden. . . Die Strafgelder der Conviftualen nicht mehr wie bisher nach dem Effen vertrinken fondern gleich vertheilen. - Aber gleich nach dem Erscheinen dieser leges haben die Theilnehmer fich geweigert, fie auzunehmen, und ift die Communität gefchlofe fen und einige Radelsführer gefangen gefest worden, "baben aber, wie es heißt, befto mehr fich widerfest und insbefondere eines Abends vor den collegiis ein muftes viehisches Befen ge-Ein Aufchlag des Proreftors macht uns mit einem andern Conviftaufruhr in Belmftadt von 1588 befannt. Studenten beklagen fich gegen den oeconomus; als diefer fich vertheidigt, dringt der gange Saufe auf ihn ein, verfolgt ibn, bricht die Thure auf. Der Rektor schickt darauf einige in's Car-Sie fordern die Befreiung derfelben, fonft murden fie alle dem Beneficium entfagen! Ale der Reftor, um fie ju befdwichtigen, verspricht, nur die Unstifter gu bestrafen, ver-

weigern fie es, verfammeln fich mit Stoden, Schwertern und Spießen, brechen die Thur und Genfter bes oeconomus anf, gerftoren feinen gangen Sausrath und merfen ibn auf die Strafe, befreien fodann bie Gefangenen aus dem Carcer. 1650 ift zu Folge eines Relegationsanichlages in Bittenberg bas gange convictorium in Aufrubr. - Sanfig fommen die Reibungen gwiichen den fürstlichen Conviftualen nind den Sobergablenden ber Gin ffandalofer Borfall diefer Art mird 1652 Professoren vor. "Es hat fich vor zwei Sahren auf aus Belmftadt berichtet. einem Buß= und Bettage gugetragen, daß etliche wenige studiosi aus dem fürftlichen convictorio, weil der damalige Bicereftor Berr Dr. Calirtus feinerlei Unterfchied zwifchen diefen und den Profefforentischburichen gestatten wollen, allhier in der Ritde ihren Gig an dem Orte genommen, welchen die Professorentischbursche fich allein anmagen, da jene deun von diefen mabrend dem Gottesdienfte alle schimpfliche vexationes erleiden mufsen, indem ihnen bald der hut, bald die Sandschube weggenom. men und fie mit andern ichimpflichen Worten und Berfen in ib. rer Undacht gehindert worden. Und wie von den Unfrigen (die Professoren) etliche des Nachmittags wieder gur Rirche gegangen und die Treppen, allwo die Professorenburichen nach ihrem angemeffenen Stande zu geben pflegen, binaufgeben wollen, find fie von den andern, die fich mit Fleiß alle gusammengerottet und mit einander zeitig zur Rirche gegangen, mit blogem Degen und von den Jungen derfelben mit Steinen wieder bin. unter und zur Rirche hinaus getrieben worden. -Es liegt uns ein gedrucktes Pamphlet sine a. et l. vor, welches, ba es den Bietismus ermabnt, aus dem Anfange des 18. Jahrh. gu ftammen scheint, vermuthlich aus Jena, und in Form einer Inaugural Disputation eine nicht unwißige Persiflage auf die Anmagungen der Profefforenburichen enthält: "Curiofe Inaugural-Disputation von dem Recht, Privilegiis und Prarogativen der athenienfis fchen Brofefforenpurichen wider die Burgerpurichen und Communis tater." Siernach ericheinen allerdings die ihnen geftatteten Bor

rechte vor ihren Commilitonen etwas exorbitant (S. 15): in den Collegiis bei dem Tische sigen, die andern auf Banken, nicht nur auf dem Studentenchor die Oberstelle, sondern auch bei dem Abendmahl überall den Bortritt! u. a.

Das Beneficium des Alumnats führte wie noch jest in Bürtemberg die Berbindlichkeit mit sich, im Staatsdienste zu verbleiben. Ein Marburger Edikt von 1537 klagt darüber, wie so Manche, nachdem sie etliche Jahre lang die Beneficien genossen, am Ende noch dem Kausmannsstande zustelen, und dringt in solchen Fällen auf Rückzahlung der Stipendien. Als Rester, ehemaliger Coburgscher Stipendiat, den Rus nach Schweinsurt erhält, ermahnt ihn der gewissenhafte Gerhard, wie sehr er ihm auch die Stelle gönnt, des Stipendiatenbandes eingedenk zu sehn, indem er hinzusügt: memini, quanta cum dissicultate mei dimissio conjuncta suerit, cum tamen nullo obstrictus suerim stipendio. 143)

Es drangt fich nun der Bunfch auf, von den religiöfen und fittlichen Buftanden diefer Theologen, in denen man die Blüthe der damaligen Theologie Studirenden erwarten möchte, einen Eindruck zu erhalten. Bas wir bis bieber bavon erfubren, lagt nur in ein robes Studentenleben hineinblicen. terialien zu wohlthuenderen Bildern haben fich uns auch nicht daraeboten. Allerdings werden wir nicht vergeffen durfen, daß die Geschichte stets von den Ausschreitungen aus der gesetzlichen Bahn mehr berichtet, als von dem Innehalten derfelben, auch eingedent fenn muffen, daß robere Erscheinungen des akademischen Lebens mit auf Rechnung eines roheren Zeitgeistes zu setzen find. aber bei alle dem wird sich nicht in Abrede stellen lassen, daß eine noch so aufrichtige Geschichte der theologischen Seminare unserer Beit die gröbsten Unstößigkeiten gar nicht, andere nur febr vereinzelt darbieten murde. Gin Döllingersches Gericht wird auch bier der heillosen protestantischen Lehre "von der Gerechtigkeit aus dem Glauben" die Schuld aufburden. Gemiß werden wir aber auf den mittelalterlichen Universitäten ebensowenig als auf den

protestantischen zwischen der Unfittlichkeit der Extraneer und der der Burfiften einen irgend wesentlichen Unterschied annehmen durfen, daher konnten wir uns füglich begnugen auf R. 12. ju verweisen: was dort über die Sittlichkeit mittelalterlicher Studens ten zu berichten seyn wird, muß um so mehr auch hier zur Anwens dung fommen, da es ja nur die große Minderzahl mar, die aus Ber den Burfen lebten. Indeß einige Buge mogen aus dem Burfenleben fcon hier und zwar von den Magistern vorangeschickt Bas fagt Gerfon von den Ragiftern in den Badago. gien? "Ihre Reden feien unteufch, fie ftorten den Prediger durch Ohrfeigen und Plaudern, ihre Schuler feien im Chriften. thum fo unwiffend wie Beiden." 144) Bas wird uns von den Disputationen der Parifer Burfiften berichtet? "Die Burfiften der Collegien pflegten Sonnabends zu disputiren, dabei tam cs ju Ohrfeigen, Biffen und Todtichlag."145) Die Erfur. ter Statuten von 1447 bestimmen: si quis introduxerit mulieres suspectas de incontinentia et convictus fuerit, totiens quotiens suerit duos florenos fisco persolvat (!). Bir wollen die drastie fchen Schilderungen der Epp. obscurorum virorum nicht weiter anführen, aber noch aus einer viel fpateren Beriode, mas die neuen Ingolftadter Statuten 1562 über die Magister der Bursen berichten: Proinde, quod etiam Magistri Praeceptoresque in informanda literaria pube suae curae commissa torpescant, eamque nec pietate, nec bonis moribus, nec recta disciplina, prout eorum exigit fides, imbuant; quinimo perspectum cognitumque habemus, tales diurnis nocturnisque comessationibus ac sodalitiis diligentius vacare, quam vel privatis suis studiis, vel suorum discipulorum commodo, quos sibimet relictos nimium laxis habenis sinant adolescere. 146)

Bielleicht ist den Zuständen des Burtemberger Stifts vor den übrigen ein Borzug zuzugestehen. Aus ihm theilt Klüpfel indeß folgendes mit: 147) "Man flagte vom Jahre 1599 an sehr über Abnahme des Fleißes und der Sittlichkeit, über Ueppigkeit und Hochmuth, auch zeigte sich ein Geist der Widersetlichkeit,

der die Sandhabung der Disciplin gar fehr erschwerte. Burden Strafen angesett, fo erfolgten Protestationen, die Bollziehung ward verzögert und unterblieb wohl gang. Als einft 1605 verweisende Receffe vorgelesen murden, erfolgte ein formlicher Aufftand, und die Anführer mußten nach Androhung ftrenger Strafen doch zulett begnadigt werden. Ginmal mar die Anordnung getroffen, Abende zum Zeichen, daß die Stipendiaten nach Saufe fommen follten, die Glode ju lauten, und nun verlangten bie Stipendiaten, dieß folle unterbleiben und versammelten fich dem Stift gegenüber auf dem Relde, jogen bann erft lange nach dem Lauten in Procession in das Stift und festen es würklich fo durch, daß die Verordnung gurudgenommen murde." Das Brotofoll vom Jahr 1613 meldet: "Im Birthehause gum goldenen Adler fcwärmen die Collegiaten und andre Studenten Tag und Nacht." Ein Bittenberger Anschlag um 1562 ftraft das Unwesen an den Convittifchen: ,, Diefer Tifch, heißt es, ift fur die Armen geftiftet; wir muffen aber die Erfahrung machen, daß Manche, Die aus der Fremde hierher tommen. . . diefem Tifch der Armen fich wie die Schweine gufturgen und ftehlen, mas fie konnen, wenn nicht mehr, fo doch das Brot, den Defonomen noch dagu verhöhnen, und wenn er fie hindern will, ihm Bewalt anthun." 1563 richtet sich der Reftor an die habitatores collegiorum mit ber Anschuldigung, daß einige von ihnen Tenfter und Bante gerschlagen, andere die Miethe nicht bezahlen oder fich willfürlich in die Wohnungen drangen. 148) Von einer Brügelei der Goldaten mit den Alumnen berichtet ein flagender Brief derfelben aus dem Anfange des 17ten Jahrhunderts an den Bittenberger Senat. 149) - In Tubingen werden 1592 und 1613 Stipendiaten ins Carcer gefprochen, welche Madden gefdmangert. Um 1650 finden Zehden mit Sirschfängern, Bistolen und Stoden zwischen Stivendiaten und Stadtstudenten fatt. 1658 werden einige Stipendiaten megen ihres häufigen Wandels zu den drei unzuchtis gen Töchtern der D. Sarpprecht excludirt. 150) - Der Jenaer Bisitationsbericht von 1669 referirt S. 281: "Das hurenleben

hat bieber in etwas einreißen wollen, follen auch etliche Studiosi unflathige Krantheiten davon getragen haben. Es mögen folche Dirnen fich in nabeliegenden Dertern und Schenken aufhalten. Drei Studiosen seien durch öffentlichen Auschlag wegen Impragnation citirt, und darunter befinde fich auch ein ehemaliger Stipendiat." - In der Inftruftion von 1696 beißt es: "Der Infpettor foll bedacht fenn, daß unfre Stipendiaten ihre Wohnung, fo viel möglich, im collegio haben, auch Acht geben, daß fie nicht, wie leider allzugebrauchlich, des Rachts auf den Gaffen gleich den unvernünftigen Thieren mit greulichem Bloten und Gefchrei herumlaufen." Der Mediziner Rrause fpricht in seinem Referat von Studiosis mit luderlicher Rrantheit (G. 174.) und bezeichnet später (G. 198.) als die lüderlichsten aller Studiosen die im convictorio. Es waren Leute im convictorio fagt Beltbeim, Die weder Rirche noch Predigten besuchten (G. 295.). -Auf ähnliche Buftande in reformirten Alumnaten weisen Rachrichten aus Beidelberg und Bafel bin. Aus dem Beidelberger Casimirianum wird in den Annalen gu 1606 G. 157 geflagt: "Man befindet, daß status Casimiriani je langer je arger wird und wird dem provisor abermal erinnert, zweimal die Woche es ju besuchen, auch werden einige ausgeschloffen." 1607: "alumni sunt valde negligentes et asoti; ce wird beschloffen, daß alle, die nicht magistri find, wenigstens 2 Vorlefungen guboren." 1609: "bei Bisitation des Casimirianum zeigten sich einige fehr immorigeres, einer marf nach M. Cramer, dem Regenten, und nach dem Defonomen einen Stein, der fie getodtet haben wurde, wenn er getroffen hatte; ein andrer gab dem M. Cramer, als er ibn jur Rede feste, jur Antwort: er fonnte ibn 1 .... n." Die Baseler acta univ. tom. I. sprechen 1593 von einem alumnus, melder die Nacht über eine Magd bei fich gehabt und ihr borher das Beriprechen der Beirath gemacht. Unter 1610 wird bom Rathe beschloffen, megen der häufigen frühzeitigen Chen der Alumnen, den Schuldigen das Stipendium zu entziehen. (S. 281, 320) heißt es von den Alumnen, "daß fie nachlaffiaer

als Andre seien, ganze Nachte außer dem Collegium zubringen;"
auch werden zwei Beispiele von Unzucht erwähnt. —

### 7. Die Badagogen und Tifcherren.

Bor der Reformation ist das Wohnen der Studirenden au-Berhalb der großen durch Boblthätigkeit fundirten Collegien und jener fleineren Burfen, welche bie und da von magistris gehalten murden, 151) nur feltenere Ausnahme, wie gegenwärtig auf den englischen Universitäten. 15?) Theile die von Adel, 153) theile auch andere, erhielten dazu specielle Erlaubnig von dem Rettor, 154) besonders die alteren. Go finden wir es noch beim erften Beginn der Reformation. In den Anfangen derfelben in Medlenburg 1540 heißt es: "außer den Regentien durfen nur Solche wohnen, welche Berwandte in der Stadt haben oder Burgern besouders empfohlen find; Anderen wird es nur erlaubt mit einem Braceptor bis zur Erlangung des Grades. 155) In Beidelberg wird 1558 den Reicheren, auch wenn es Artiften find, unter der Bedingung einen Praceptor ju nehmen, außerhalb der bursa zu mohnen gestattet. 156) Schon gegen die Beit der Reformation bin bat fich indeß gegen das Busammenwohnen und die Aufsicht der Magister in den Rollegien eine zunehmende Abneigung gezeigt. Das Wohnen in der Stadt mar immer gewöhnlicher geworden; in den epp. obsc. vir. II, 80 beißt es: ergo magistri habent ita paucos domicellos (b. i. Stubengenoffen) quod est scandalum . . nunc currunt hinc inde et non curant aliquid magistros et volunt omnes stare in civitate et comedere extra Bir faben, welcher Biderwille fich in Roftod uncollegium. ter Burenius gegen Burfenzwang erhob. Berheiratheten fich die magistri artium, wie dies ebenfalls gegen die Reformation bin baufiger murde, fo pflegten fie ohnehin, gezwungen oder freis millig, aus den Burfen zu weichen. Die Berbeiratheten wie die Unverheiratheten errichteten auf eigene Sand Burfen d. i. Rofthäuser in der Stadt, oder die letteren wurden Badagogen bei einzelnen Schülern. Go feben wir bereits die Anfange des Buftandes, welcher nach der Reformation der allgemeine wird. febnfüchtigem Schmerz blidt diefem untergebenden Burfenleben ein Maun nach, der auch in anderer Sinficht eine gewiffe Ans hanglichkeit an die alten Buftande nicht verläugnet, Rangler von Dffe, der Rathgeber Churfurft Augusts; indem er uns von der Berödung der einft fo blubenden leipziger Collegien Nachricht giebt, foildert er zugleich anschaulich ihren Buftand gur Beit ibrer Bluthe. Bon Offe's Testament (1556), herausgegeben von Thomasius 1717. S. 264.: " Mich gedenkt, daß alle collegia voll gelehrter Leute und Studenten waren. Alle Stuben und Rammern wurden bewohnt, daraus die Universität einen guten Nuben batte. Es waren in allen collegiis magistri, die da Rnaben in großer Angahl, einer bisweilen am Tifch vier, etliche mehr und weniger in Roft und Lehr hielten, diefelben batten feine alte Bacularien, die mit auf die Rnaben bescheiden (!), aufe menigste einer vor den Tischen bin und wieder ging, und darob war, daß die Rnaben ob der Mahlzeit Bucht und Disciplin bielten, da durfte kein Anabe ohne des Praceptors Erlaub in die Stadt geben, auch feineswegs allein; es murbe auch vermo. ge der Statuten feiner in collegiis gelitten, er batte benn einen praeceptorem. Danach maren in etlichen gestifteten Colles gien aus dem collegio Majori, collegio Principis, collegio B. Virginis etliche tapfere wohlverdiente gelehrte Manner, die man Collegiaten bieß, die waren aus M. Buft. Berrn Borfahren, als der Stifter der Universität, Mildigfeit, mit Gintommen noth. dürftig verseben, die agen in einem jeglichen collegio mit einander über einem Tifch, erhielten die collegia in nothdurftigen Gebauden, waren Aufscher auf die magistros Bacularien und Studenten in collegiis, auf die lectores, auf die Schulordnung und anderes, daß es alles ehrlich und wohl zuginge." leivziger Frequenz von 1600 Studirenden auf Biertebalbbunbert herabgefunten fei, fcreibt er bem Umftande gu, daß ben Aeltern nunmehr feine Burgichaft für die Aufficht über ihre Rin-"Ber seine Rinder zu Leipzig erhalten ber gewährt werde.

will, muß fie zu einem Bürger oder Kansmann eindingen. Da hören sie deun ärgerliche Neden, sehen unterweilen, wie der Raufgeselle mit der Röchin, der Haussnecht mit der Magd scherzt; haben sie einen privatum praeceptorem, der hat an andern Derstern zu zehen und andere gute Gesellschaft!"

Nach der Acformation finden, so lange die Zustände noch weniger geordnet, nicht einmal die Stipendiaten überall in den Collegieu Raum. In Roftod beißt ce, dag benen, welche in den Regentien nicht bequemes Unterfommen finden, das Wohnen in der Stadt verstattet feyn foll. Der wittenberger Bisitationsbericht meldet, daß wegen Mangel an gehöriger Beigung mande Stipendiaten in der Stadt wohnen muffen. Die Univerfitatsgefete begnugen fich nun damit, fur die Extranecr die Annahme von Privatpraceptoren als unerlagliche Bedingung zu ftel-In Bittenberg muffen fich 1508 noch mehrere Brivatbursen, welche der Approbation des Acktors bedurften, befunden haben; doch wird schon damals auch das Wohnen außerhalb geuebmigt: nemo non inhabitet collegium aliquod approbatum vel saltem cum doctore aut magistro honesto, moram trahat, nisi ex causa rationabili rectori et decano approbata. In dem Fundationsbriefe 1536 wird der Collegien nicht mehr gedacht, fondern es heißt: "Die Studenten, die feine magistros haben, sollen vorgefordert merden. Ein magister foll fur all feine Dube mit dem Schüler, worunter auch Rechnungführen, nicht mehr als 8 Gulden jabrlich nehmen" (Wittenberger Statutenbuch ms. 34b. Die Rirchenordnung 1580 will eigentlich in Leipzig die alte Collegienordnung wiederhergestellt feben: "In Bufunft follen alle unverheiratheten Collegiaten und Studenten wieder in Wenn er aber in den Collegien nicht den Collegien wohnen. unterfommen tann, foll er doch bei feinem privato praeceptore wohnen oder dem er von seinen Aeltern empfohlen ift." Die philosophischen Magister werden ausdrudlich aufgefordert Discipel zu halten: "Es follen auch vor allen andern die professores und magistri, so in sacultate artium sind, discipulos privatim ŗ

halten . . Für die Disciplin ohne Stubengins, Roft und Anderes sollen von einem vermögenden Discivel nicht über fünf Thir., von einem unvermögenden nicht über vier gegeben werden." Die Marburger Statuten von 1529 erflären: volumus neminem in hanc nostram academiam admitti, qui non habeat domesticum praeceptorem, ad cujus judicium quisque pro sui ingenii capacitato lectiones et publicas et privatas audiat, a cujus latere aut raro aut nunquam discedat. Kur ben domesticus labor wird per semestre ein Gulden entrichtet. 157) Die Tübinger Statuten von 1601 bestimmen S. 128: absque magistro vel praeceptore vagabundi juvenes qui magistri aut doctores non sunt, ferendi sunt minime, mit ber Beschräufung jedoch : nisi de collegii sententia se ipsum quis regere posse judicetur et anteacta vita praeclaram de se spem et existi-Gine andere Beschränfung zu Gunften mationem excitarit. der Aermeren machen die jenaischen Statuten von 1569: "Go wollen wir auch, daß die jungen Studenten foviel moglich ihre privatos praeceptores haben. Aber welche Anaben Armuth halben feine praeceptores zu haben vermögen, diefelben ber gemeinen Professoren Rath hierin folgen, welche dann ein feißig Forschen haben sollen, daß die Studenten beques me und nugliche Leftionen boren." Aber der unverheirathete pracceptor founte nicht leicht den Roftheren abgeben; auch mußten fich doch Aeltern von den Profefforen gunftigere Refultate versprechen, als von den jungen magistris, welche-zuweilen auch verhindert maren, die Wohnung mit den jungen Leuten gu Die Tübinger Statuten von 1601 fagen daber auch: "Go viel die Professoren fonnen, sollen fie die Studirenden zu Commensalen anuchmen. Die Privatmagistri diefelben entweder im Saufe oder in der Rabe haben." Co verschwinden denn feit dem Anfange des 17ten Jahrhunderts die Brivatmagifter immer mehr, obwohl deren noch 1660 in Bittenberg und Tübingen Ermähnung geschieht und es traten die Brofefforen als Roftgeber, Tifchherrn und Berather der Jugend

an die Stelle. Rur in den Hofmeistern, die wohl auch jest noch Bornehmere auf die Universitäten begleiten, findet sich noch ein Ueberrest jenes alten Pädagogenverhältnisses.

Bis in das 18te Jahrhundert hinein sammelt fich um die Professoren ein Rreis von Commensalen, in Deutschland nicht blog, sondern auch in Polland188). Rur wenige Brofefforen ents gieben fich dem, nicht bloß in geistiger sondern auch in materiels ler hinficht, lucrativen Berhaltniffe. Sornejus fpricht fein Bedauern aus, bei einer größern Familie nur drei Bimmer gu befigen, von denen das eine für feine Rinder, das andere, worin er privatim lehre, das dritte fei von einem Roftoder befett. 159) Job. Crocius wollte feine Commenfalen annehmen und erklarte: se non liberter libertatem aliis vendere. 160) Andere erklären, daß fie ein ftilles Leben vorziehen, auch um das Honorar betro-Ginige machen den Bortheil illusorifd, gen zu werben fürchten. indem fie an der gemeinschaftlichen Mablgeit nicht Theil nehmen, worüber fich die oben S. 215. angeführte fatyrische Disputation verbreitet. Ueber die nicht unbeträchtlichen Roften murde bereits früher (G. 80.) eine Mittheilung gemacht. Die Mablzeit war nicht färglich, und ftand zu dem Preife im Berhältnig. beim giebt an, daß er seinen Tischgenoffen Mittags vier, Abende Die Babl der Tifchgenoffen erscheint Drei Berichte reiche. 161) nicht beträchtlich; Dorfche in Roftod giebt 12 an, Grawer in Jena 17, Beltheim 10, Bechmann 7; in Belmftadt wird 1656 die Berordnung für nothig erachtet, "damit den Exceffen befto beffer gesteuert werde, foll fein Professor mehr als zwalf Coms mensalen annehmen, bei Strafe von zwei Thalern für die Woche."

Das Berhältniß hatte seine Schattenseiten. Der materielle Rugen überwog gewiß bei Manchem jeden anderen. "Bei man, chem Prosessor, spricht Evenius, ist der Geldgeiz so tief einger wurzelt, daß, da er nur sein Ordinarii Geschenk oder völlige Zahlung des Tisches neben dem stattlichen Extra an der Tasel, an Jahrmärkten, Angebinden und hohem Stubenzins bekommt, das übrige gehen läßt, wie es geht." 162) Ueber jene

Unerfattlichfeit in Betreff ber Gefchente wird von vielen Seiten her Rlage geführt. Das Bittenberger Defret 1624 befiehlt in diefer Sinficht: "Den Tifcwirthen foll die eigennütige Erhöhung des Tischgeldes mit Auftragung Zerbster und andern fremden Biers, die Anmuthung des Anbindens am Ramen - oder Geburtofeft, die Abforderung filberner Loffel und Tifchkanne bei Strafe von 20 Thir. verboten fepn." 163) Etwas nachgebender ift das Helmstädtische Detret von 1652: "Die Professores, welde Tische halten, haben sich verpflichtet, außer einem filbernen Löffel und der Tischkanne bei dem introitus und außer dem Roftgelde nichts weiter ju fordern." Es tam die Antlage vor, daß Tischherrn ihren Conviktoren ausdrücklich zu übermäßigem Trinfen Anlaß gaben (Jena 1610), daß fie dadurch indirekten Awang auf das hören der Borlesungen ausübten (Jena 1696), daß fie - worauf Bistationedefrete (Belmstädt 1650, Jena 1679) wie auch die angeführte Differtation über die Professoren - Tischburschen hinweisen — bei gerichtlichen Untersuchungen über ihre Burichen benfelben auf alle Art durchzuhelfen fuchten, weshalb in Jena und Tübingen ihr Abtreten bei solchen Berhandlungen gefordert wird. - Aber nothwendig muffen die Lichtseis ten überwiegend gewesen fenn.

Nicht wenige folche Tischherrn hat es ja gegeben, von benen mit allem Recht jene Bortheile fich erwarten ließen, welche der erwähnte Kanzler Anton Wolf bei der Wahl eines Roftgebers vor Augen hat. Derfelbe schreibt 1630 au Gerhard: 164) "Ich bin fehr forgfältig, daß mein Sohn in einem Saufe fet. darin dem Allerhöchsten treulich gedient werde, und Gottes Segen darin wohne, man auch Aufsicht auf ihn habe, und daß ihn die Gefellichaft nicht leichtlich überlaufen und hindern konne, desgleichen daß er in eben demfelben Saufe zu Tifch geben, vor farken Tränken und deren Zumuthung Schutz und Sicherheit wiffe und doch auch der Leute und Conversation fich fein gewohnen lerne, welches alles erlangtem Bericht nach bei Em. Ercellenz zu finden ift." Bei manchem trefflichen Manne mag es 15 Tholud, bas atab. Leben bes 17. Jahrh.

mit der Bedingung voller Ernft gewesen fenn, mit welcher 3. Schmid einen von Saubert ihm empfohlenen Studenten Schülin aufnimmt. Rach Durchlefung bes Briefes fagt er: non possum, quin te et mensa et hospitio meo frui patiar, modo fortiter diligentem te praebeas, praeque pietate nihil pensi ha-Defters geben befummerte und liebende Schreiben beas. 165) über verirrte Junglinge zwischen Saubert und bem Stragburger Theologen bin und ber. - Man höre auch den väterlichen Ernft, mit welchem ein b. May den in feinem Saufe wohnenden jungen Coler ermahnt 1699: "Daß ich biefes an Ihn schreibe, bewegt mich das Beil feiner Seele, darum ich Gott fo oft (wie er felbsten Beuge ift) in meinem Bebet angefleht, weil ich febe, daß er in den Wegen des herrn nicht wie es fenn foll einbergebt, auch viel Aergerniß anrichtet mit feinem allzufreien Beltleben, mit seiner Unruhe und gerftreutem Sinn, weswegen fich viele nicht nur an Ihn ftogen, sondern es mit auch verargen, daß ich einen folden Menschen am Tifche leide. 3d fdreibe die Bahrheit, wie es mir von Andern vorgehalten worden. unterlasse ich zwar nicht, den Herrn Colerum so viel es sepu tann zu exfustren," u. s. w. i66)

Wie viele solche Bande für das ganze Leben mögen sich durch die Haus und Tischgemeinschaft geknüpst haben wie das von Calixt und C. Martini, Hornejus und Caselius, Titius und Calixt! Manche briestiche Aeußerung liebender Gesinnung der Prosessoren zu ihren Hausgenossen und der Dankbarkeit der Stubirenden für die genossene Liebe ist und begegnet. In einem Briese von 1668 schreibt Coccejus über einen ihm Empsohlenen: "Ich habe mich selbstennd all das Meinige ihm zur Bereitschaft gestellt; ich wünschte nur, er hätte soviel Bertrauen, mich recht oft anzugehen; wenn dies geschieht, lernen wir selbst, und das ist für die das angenehmste, welche an der Meditation Freude haben."167) Auch mag noch manche andere Prosessorenfrau sich jenes Lob verdient haben, welches erwähntermaßen der des Joh. Major in Jena gespendet wird: "Sie war eine Pslegerin der

armen Studenten und Schülerlein." Aus dem Alter Majors wird uns noch berichtet: "Damit er in seinem Bittwerftande bei der Mablzeit nicht fo einsam figen mußte, bat er etliche ftille und fromme convictores gehabt, welchen er allezeit etwas lobwurdiges im Munde und unter die Sand gu fprechen gegeben, damit die Beit des Effens zu vertreiben." Go beißt es auch wiederum von Mylius, dem Lehrer Majors: "daß er ibm bei seinem Studium allen Borschub gethan und väterlich mit ber Darleihung koftbarer Bucher an die Sand gegangen." Mander wird gefunden, der noch im fpateren Alter der belehrenden Tifchgefprache aus feiner Studentenzeit fich erinnert. Bon Georg Richter, dem Altdorfer Rangler, welcher 1614 zu C. Martini in das Convift tam, heißt es: " die vielen gelehrten, angeneb. men und nüglichen Unterhaltungen bei Tifche haben an feinen füßesten Erinnerungen gebort." 168) Ein Brief von Joh. Frid an Mehlführer 1697 fcbreibt aus Leipzig: "Dazu fommt bie Unterhaltung mit soviel Gelehrten, die wir une durch die Tifchaenoffenschaft und bei andern Belegenheiten vertraulich zu verschaffen wiffen; ich fpeife bei Ittig, einem Manne, der in Renntnig des flaffischen Alterthums feines gleichen sucht."169) Und der nachmalige hofpred. Engelfchall fcreibt 1693 im Rudblid auf feine Studienzeit im "Pleiße-Athen": "Ich speifte 2 Jahre bei Ittig, wo ich rechte prandia Socratica ju genießen gehabt. Denn ich fonnte bet fo erwunschter Belegenheit in einer wohlanftandigen conduite, in der Runft zu conversiren und discuriren, in einer praktischen Morale und andern Dingen, welche zur theologischen Erfahrung gehören, auf eine leichte und annehmliche Manier ungemein avan-Chrift. Chemnig in Jena ruft, als fein Ende berciren. "170) annaht († 1666), nach der Mittagsmahlzeit "feine fammtlis den herrn Tifchgenoffen, funfzehn an der Bahl, berbei und nach vielen väterlichen Ermahnungen hat er fie berglich gesegnet und ihnen seine beiden Sohne, wenn fie vielleicht in der Fremde au einem oder anderm fommen möchten, treulich anbefohlen, fich ihrer mit Rath und That anzunehmen." 171) 15 \*

Gegen Ende des Jahrhunderts vernehmen wir aus den jenaischen Brotofollen das allmählige Abnehmen der Brofessorenti-Schon 1669 heißt es (S. 279): "Mit den Burgern feben die Studiosi jest fo friedlich, bag die Brofefforentische jest fcwach bestellt find. Die meiften halten auch feine Tischgenoffen, fie wollten fich lieber ber Unruhe und ber Befahr nicht erfolgter Bezahlung entziehen. Auch bezahlt man bei ihnen 24-30 Grofchen die Boche, bei den Burgern dagegen 8. Junge Leute, die mit Refommandation ankommen, werden von den Landsleuten gehindert, fie abzugeben, baber jest wenig von Bri= vat-Inspettion." Noch mehr zeigt fich 1696 bas Institut im Berschwinden. Doch hat France in Salle noch Tischgenos= fen, worunter ein Sohn von Spener, und dem jungeren France fdidt felbit B. Löfcher 1730 feinen Sohn als Commensalen zu. worauf fich indeg France erklart: "Ich bin nicht im Stande gewefen, dem wertheften herrn Sohne mit dem Tifch ju bienen, weil meine Berrichtungen nicht julaffen wollen, Die nothige Beit barin ju halten. Gin Stubchen murbe haben einraumen fonnen, allein weil ich vernommen, daß der herr Sohn etwas fomachlich, meine Bohnung aber nicht weit von den Steinkothen liegt. in welchen mit Steinkohlen gefotten, fo habe ich ihm zwar folches offerirt, boch aber felbst nicht rathen konnen."172) 1752 werden in Tubingen die Berhaltniffe ju den Tifcheren geseklich geordnet und noch 1800 nennt Hausen in Frankfurt drei Professoren, welche fich als Tischgeber bekannt machen (S. 154.) —

# 8. Roften und Unterftügung.

Bedeutend ist der Unterschied zwischen dem sechszehnten und dem siebzehnten Jahrhundert, wo in Folge der Entdeckung Amerikas das Steigen der Preise am auffallendsten. Marburger Studirende, welche 1538 nach Tübingen kommen, klagen, daß, während man in Marburg mit 16 Gulden jährlich laute leben könne, man in Tübingen unter 26 Gulden keine Kost bekomme, mit Bett und Wohnung nicht unter 34. 173) In der Mitte des 17ten Jahrhunderts dürsen wir als allgemeinen Sat 200 Guls

Ein Altdorfer Rektoralmandat von 1663 fagt den annehmen. ben Meltern gur Beruhigung, bag man für 200 Gulden in Altdorf anständig leben konne. Ebensoviel bestimmt 1672 ein Bater feinem in Strafburg ftudirenden Sohne, und auch fur Bittenberg wird ebenfoviel angegeben. Mus Leipzig werben 1697 von einem Studirenden die Studienkoften, weil es fehr theuer sei, auf einige hundert Vallenses d. i. Thaler angegeben, wobei man an 200 gu benten haben wird. 174) Wenige aber find nur, welche Diese Roften aus eignen Mitteln zu tragen haben. Die Leichenpredigt auf Mich. Balther b. j. (+ 1692) hebt als Ausnahme hervor, daß er, ,,12 Jahre continuirlich auf Afademien ohne irgend einen Buschuß von Stipendien gelebt." Jene Mildthatigfeit der Fürsten wie der Privaten, welche den Schulern und Studiren. ben Alumnate errichtet hatte, war auch durch Grundung von Stipendien auf Unterftunug der Extraneer bedacht gewesen. die kleinfte der Sochschulen entbehrte ihrer. Selbst das unbebeutende gymnasium illustre von Beigenfels hatte bei feiner Begründung ein fürstliches Stipendium für Gymnastasten und vier Stipendien für Studirende erhalten. Deutsches Ausland war damals ein fremder Begriff und so begleiteten Die Stipendien ihre Inhaber auf alle Universitäten Deutschlands, wie andererseits mit reicher Mildthätigkeit die Schweiz ihre Studirenden nach Deutschland schickte. Fürsten und Städte empfahlen diefe Stipendiaten, stellten fie auch unter die Dbhut eines bestimmten Brofessors, wie die Schwarzburger, Darmstädter, die Zenizerschen Stipendiaten aus Nürnberg unter Gerhard, die Behaimschen Stipendiaten aus Nürnberg unter B. Meisner, die Regensburger unter Boftus in Jena, die Frankfurter in Belmftadt unter Calirt gestellt wurden. Diese Professoren verwenden sich denn auch für ihre Schüglinge, wie Gerhard 1625 an den Rath von Binsheim schreibt, um Zulage für einen Stipendiaten zu bitten. Wir bemerkten schon, daß fremden Studirenden die einheimis fchen Beneficien nicht verwehrt waren. Spener ermahnt in diefer hinficht Stragburg als Ausnahme: "auf der berühmten Univerfitat zu Strafburg waren fast feine beneficia fitr arme Stubenten, was nicht ber Stadt eigne Alumnen waren, aber - fest er hingu - es konnten boch viel mehr arme Studenten, fo nichts von Saufe betamen, dafelbft leben als auf einiger andern Atademie wegen der febr vielen Informationen." 175) Roch jest gehren uns fre Studirenden von der driftlichen Bohlthatigfeit jener Beiten, wiewohl viele dieser Beneficien fpurlos verschwunden find. 176) Begreiflicherweise tommen Ausnahmen vor, wenigftens temporare, obzwar wir nachweisen tonnten, wie felbft mabrend ber Noth des Arieges die Unterflügung nicht gang ausgeht. Wie in Schottland und Schweden gefchah es auch damals, daß zeitweis lig die Universität verlaffen wird, um erft wieder die erforderlis den Mittel zu fammeln. Go geht P. Tarnov, welcher 1580 Die Universität bezogen, bazwischen auf drei Jahre in eine Saustehrerftelle, um fich erft die Nothburft wieder zu verdienen. andrer verwaltet 1661 zwischen seinen Studien eine Informas torftelle in Samburg. 1625 flagt felbst ein Stipendiat Deisnern feine Noth, daß er aus Armuth zu feinen Aeltern fich que rudziehen muffen, und bittet, ihn beshalb nicht aus ber Rabl der Alumnen zu ftreichen. Ginige muffen fich durch Famuliren bei den wohlhabenden Studenten einen fümmerlichen Unterhalt erwerben, wie Beller in feinem curriculum über fein tummerliches Durchbringen berichtet, ,, einft habe et am Beihnachtstage 1623 (in Wittenberg) fich felbft von Debl ein Geback gemacht und in die Racheln des Dfens gelegt; als es ihm aber von feines herrn bunde weggefreffen, habe er am erften Feiertage hungrig zu Bett geben muffen." Geine Noth borte auf, als Deisner ihn jum Informator feiner Rinder angenommen, und für die meiften Unverforgteren war befonders dies die Bulfsquelle. Insbesondre wurden für die Adligen Stuben und Studiengenoffen Eine reichliche Unterftugung gewährte ferner die Enrrende oder in noch befferem Falle die Cantorei. 218 Christian Chemnit von der Schule abgeht, entlagt ihn fein Superintendent mit der Empfehlung nach Jena: mitto vobis lusciniam nostram. Als er 1632 nach Jena kommt, bringt er nicht mehr als 18 Ggr. mit, wird aber fogleich in den chorus musicus aufsgenommen. Bis 1619 verrichteten Studirende in Ropenhagen auch das Geschäft des Leichentragens, von da an wird es auf die Leichen der Literaten beschränkt; 177) an einigen Orten scheint es aber noch bis spät das Geschäft der Candidaten geblieben zu sehn und noch eine Frankfurter Berordnung von 1774 spricht von "Candidatenleichen," welche nur sie das Recht haben sollen, in Mänteln und Ueberschlägeln zu Grabe zu tragen. 178)

# 9. Studienzeit und Studiengang.

3mei Jahre dauert in Baris Die Borbereitungszeit auf bas Baccalaureat, 3 Jahre die auf das Magisterium - also 5 Jahr philosophische Studien, wiederum 5 Jahr mußten theologische Borlefungen besucht werden bis zum Baccalaureat der Theologie und der damit verbundenen Erlaubnig theologische Borlefungen gu halten 179) - mithin ein gebn jabriger Curfus fur ben Theologen. Go lange auch bei den Jesuiten: 3 Jahr Philosophie, 4 theol. scholastica, 3 theol. moralis (casus conscien-In Deutschland wird in Betreff ber Grade feine beftimmte Beit mehr inne gehalten; zwar weigerte fich Beibelberg dem 15 jahrigen Melanchthon die Magifterwurde zu ertheilen, aber in Tubingen erlangte er fie 16 Sahr alt. Die Tübinger Statuten von 1601 geben die Befugniß zur Ertheilung der phis losophischen Grade auch vor den gesetlich bestimmten Terminen 181) und ihre Erlangung hört nach der Reformation überbaupt auf obligatorisch zu seyn. Das ursprünglich dem Fachftudium allein gewidmete quinquennium gilt nun allmählig für die Studienzeit überhaupt. Auch wenn die Studenten früher die Universität verlaffen, dauert das Matrifelrecht 5 Jahr. 182) Die Rerdinandische Berordnung für Tübingen 1525 sest indeg noch Das quinquennium für den theologischen cursus allein fest, 183) besgleichen die Cameralgerichtsordnung für die Juriften. "Auch bas befte ingenium, urtheilt Gulfemann in feinem method. stu-

dii theol., tonne unter 5 Jahren das theol. Fachstudium nicht vollenben." Dieselbe Studienzeit fur das 16. Jahrhundert auch in Solland. 184) Die für die Stipendiaten in Marburg feftgefeste Studienzeit war 7 Jahr und noch 1766 beschränfte fich die Redut. tion auf das Maag von fünf Jahren. 185) Erft in neufter. Beit find die 5 Studienjahre der Tübinger Seminaristen auf 4 beschränkt und das lettere ben Studien außerhalb des Stifts oder den Reisen anheim gegeben. Bielfach aber murbe jener Terminus bedeutend über Diefes Biel ausgedehnt - gar nicht felten bis auf das decennium der vorreformatorischen Beriode. Der nachmalige Altdorfer Rangler, Georg Richter, bezieht mit 15 Sabren Altdorf; nach 7jahrigen philosophischen, biftorifden, philologischen und juriftischen Studien daselbst geht er 1614 auf 1 Jahr nach Selmstädt, 1615 noch auf 2 Jahr nach Lenden. belm Lyfer bezieht 1602 Bittenberg, geht von ba 1612 nach Gießen und 1613 noch 2 Jahr nach Tübingen: also 12 Jahr. Der Mecklenburger E. Taddel, 1640 ordin. in Rostock, studirt 9 Jahr in Bittenberg. 186) Der Medlenburgifche Baftor Boder hat 1571 Roftod bezogen, 1576 Bittenberg, nach feiner Rudfehr 1578 noch 3 Jahr publica gehört - im Gangen 10 Jahr. 187) Behn Jahr hinter einander hatte hutter in Strafburg ftudirt, als er 1591 noch auf 2 Jahre nach Leipzig ging. Myslenta begiebt fich nach bidhrigem Studium in Wittenberg nach Giegen, wo er 3 Jahr das Studium fortsest. Diese Beisviele ließen fich gablreich vermehren - auch von Manchem, der zu keinem andern Zwede fich bis in die 10 Jahre auf Universitäten berumtrieb, als um burch die Brandschatungen ber Bennale- feine ehr lose Existenz zu friften. 188) Dennoch fehlt viel daran, daß auch nur die Halfte der Theologen das Quinquennium absolvirt hatte. "Es ift wohl zu ermagen, sagen die Jenaer Theologen 1649, daß bei jegigen mangelhaften Reiten ein Stubent nicht wie zuvor geschehen etliche Jahr continuirlich auf dies fer Universität bleibt, daß fie gemeiniglich im and ern ober dritten Jahr entweder aus Mangel der sumtuum fich wies

der nach Hause begeben und Beförderung erwarten, oder, wenn einer die sumtus hat, fich auf andere Universitäten begiebt." Der Lübecker Superintendent Stolterfoht bekennt 1630, daß er nur 1 Jahr ftudirt und daber viel nachzuholen habe - es ift derselbe, von dem wir oben hörten, daß er nie später als um 3 Uhr des Morgens feine Studien Begonne. 189) Mengering um 1640 fpricht fogar von Studenten, welche "wenn fie vor's Confistorium kommen und sagen sollen, was fie für lectiones gehört? respondiren: fle waren nur etwa ein Bierteljahr zu Jena gewefen. Die andre Beit bei ihren Aeltern. Bas fie denn für autores privatim gelefen ? Da wiffen fie feinen ju nennen, wenn's Fragt man fie nach eis hochkommt des Hutterus Compendium. nem locus, da ift Niemand dabeim. Bon der Bibellektion barf man fie faft nicht fragen, wo die 10 Bebote oder bas Baterunser ftebt. Fragt man fie: quot sunt partes grammaticae? antworten fie: octo. Beiß der grobe Efel nicht partes grammaticae und orationis zu unterscheiden? Expertus haec scribo. " 190) Man wird nun meinen, diefen Berfall der Studien und diese Abkurzung auf Rechnung des Krieges segen zu muffen, fie findet jedoch ichon einen binlanglichen Erflarungs. grund in dem auch in Diefer Sinsicht ftattfindenden Mangel an Controle. Schon vor dem Rriege wird das quinquennium nicht ftreng beobachtet und nach demfelben berricht die Regelloftakeit In den sächsischen Rirchenvistationen vor sogar noch mehr. 1620 geben die Baftoren ihre Studienzeit auf 6, 5, auch 2 Jahr an, in den Burtembergifchen langer, auf 6, 5, aber auch 2 und 1 Jahr post magisterium. Rach dem Rriege wird für Theo. logen und Juriften eine Reduktion gefetlich eingeführt. Der taiferliche Receg von 1652 will in Betreff der Juriften, daß ,,nicht fo ftart auf das studium quinquennale auf deutschen Universitäs ten sondern auf Qualitäten, Geschicklichkeit und Experienz gesehen werde. "191) Für die theologischen Landesfinder wird 1660 pon Beimar und Altenburg die nothwendige Studienzeit auf 2 Jahr herabgefest, nachher "um den Aeltern die sumtus ju ersparen, fogar auf 11/2 Jahr:" Gotha erklart, "es wolle fich bamit begnugen." 32) Bu Gunften biefer armeren Studirenden murbe in Jena foon 1653 verordnet, daß die loci fo gelesen wurben, daß in 2 Jahren der theologische Cursus vollendet werden tonne; diefelbe Einrichtung in Leipzeig 1658 mit Befchrantung auf 1 Jahr. 193) 1683 heißt es in den Jenaer Protofollen: "Benn die Studenten eine Predigt machen fonnen und in eis nem examine vor der Bromotion ad ministerium besteben au können sich getrauen, schränken sie ihren cursum theologicum mehrentheils gar furz ein und nehmen diefe oder jene Condition an, ba fie ihrer gorderung naber ju fenn meinen." holfteinschen Diatonus Richard boren wir fogar, daß er nur 1/2 Sahr in Ronigeberg ftudirt, weil er aber von feiner Gemeinde inständig begehrt worden, ins Amt gekommen. Freilich fiel auch bas Examen banach aus. Als fein Generalfuperintendent Sandhagen (um 1680) ihn und feinen Mitcandidaten fragt: sitne meritum Christi universale an particulare? befommt et zur Antwort : particulare. "Da läuft der Examinator gur Thur und ruft : Ru, so hab ick nichts damit tho doon! Da rufen ihm beide nach: universale, universale! Darauf denn der liebste Generalsuperintendent sich umwandte und sagte: "Ja, fo tomm id webber."194) In Giegen flagen um 1700 die Studiofen "daß man nicht, wie es wohl andrer Orten geschieht, in drei Jahren einen cursus theologicus absolviren fonne." In Sachsen wird durch ein Mandat von 1791 und 1793 die Studienzeif auf 3 Sabre beschränft. 195)

In dem Maaße, als die Gymnasien nur eine mangelhaste humanistische Borbereitung gegeben, mußten die humaniora auf den Universitäten die hauptsache werden. Das sehr geringe Maaß von solcher Borbereitung, welches der Studirende im 16. Jahrh. mitzubringen pslegte, haben wir kennen gelernt: auch noch im 17ten war es wenigstens in Betreff des Griechischen und der Realwissenschaften gering. Ein großer Theif des Quinquenniums war daher den Studien der philosophischen Fakultät gewidmet,

١

bei welcher der Studirende junachft inffribirt wurde. 3m 15ten Jahrhundert hatte die Aufgabe fur die Schulen fich dabin erboht, daß die Bildung in dem trivium b. i. in Grammatit, Logit und Rhetorit, von ihnen erwartet murde: auf den Unis verfitaten follte bas quadrivium: Arithmetit, Geomes trie. Mufit, Aftronomie bingufommen - nach Melanch. thon diefe beilige Siebengahl, quem samosus, wie fich die Colner Statuten ausbruden, planetarum septenarius praeconisat, jur Dufen gabl erhöht werden durch Siftorie und Boefie. Das Bebiet Diefer Biffenschaften, ju denen noch Cthit, Phyfit, Geo. graphie bingutraten, mar es, auf dem der jugendliche Geift 3 -5 Jahre - benn eine Zeit mar ebensowenig als das Objett vorgezeichnet - in aller Freiheit der Biffensluft fich tummlete, bevor er an eine bestimmte Sachwiffenschaft dachte. In wie verfciebenen Biffenfchaften und Runften machte ein B. Andrea fic beimisch: Mathematit, Geschichte, Italienisch und Spanisch, Jurisprudenz, Aftronomie, Mechanif, Orgelbau, und welche farrago ber mannichfachften Schriften aus allen Disciplinen bat er qufammengelesen! Amar gab es hie und da Studienanweisung burch Reftor und Defan, aber eben nur leife Rathfchlage und and nur fur die "Incipienten." In wie weit biefem ober jenem Theil diefer propadeutischen Biffenschaften Aufmertfamteit gefchenft murde, hing lediglich davon ab, inwiemeit diefer ober jener Docent Intereffe dafür ju weden vermochte (f. oben G. 197.). - . Un die Fachwiffenschaft murbe von vielen mabrend ber Beit Diefer Borbereitungeftudien noch gar nicht gedacht. Quther entschloß fich nicht eber jum juriftifchen Studium, ale nach. dem er bereits Magister geworden; B. Meisner hatte icon in Bittenberg feine Studien vollendet und mar nach Strafburg gegangen, ebe er mit fich einig murbe, fich der Theologie gu midmen; Dauber (f. oben G. 199.) hatte 4 Jahr ftudirt, ebe er fich für das Studium der Rechte entschieb. 196) Auch wurden andre Fachwiffenschaften lediglich im Intereffe allgemeiner Bil. dung vor dem Beginne des Fachstudiums getrieben - nicht blog

in alterer Beit, wo die Biffenschaften noch weniger geschieden, wie bei Reuchlin, Melanchthon (f. oben G. 59.) - auch fpater noch ftudirt Caligt zuerft Medizin. Bon helvicus beißt es: ne in adolescentia sua, gravissimis controversiis theologicis, quae hodie ecclesiam exercent, priusquam judicio esset prorsus conformatus, implicaretur, habe ihn fein Bater vorher Medizin ftudiren laffen (1595). 197) Umgekehrt läßt der Bater von Dauber den noch febr jungen Sohn, bevor er das Rechtsftudium beginnt, fich in der Theologie festfegen, um religiofen Controverfen begegnen zu konnen. Boetius verlangt unter ben Borbereitungsstudien des Theologen auch juriftische und medizinische. 198) Peter Mufaus hatte bereits auf mehreren Universitäten von 1638 bis 1644 unter anderem auch Medizin und Jura ftudirt, als er fich erft zu einem Fachstudium bestimmt und Theologie mabit. 199) -Nach Erlangung des Magisteriums begann der Studirende, wahrend er feine eignen Studien noch fortfette, jugleich felbft ju bociren und von Manchem gilt, mas von dem nachmaligen Theologen Michael Balther (f. ob. S. 229.) gefagt wird, ,, daß feine disciplina mathematica auch nicht in universa philosophia gewesen, in welcher er nicht gelesen habe." -Ein fühlbares Bemmniß fur die Privatftudien muß nur, follte man meinen, in der Erschwerung des Gebranchs der öffentlichen Biblio: theken gelegen haben. Die Marburger Statuten 1653 lit. VII. fprechen nur vom Berleihen an Profefforen. In Jena wird 1651 "ben armen und bekannten Studenten" verstattet, wochentlich Einmal in die Bibliothet ju gehn "und auf Recognition ein Buch auf etliche Tage oder wenige Bochen zu entleihen." Roch 1720 rügt M. Bfaff de universitatibus scholasticis emendandis S. 58: "Auch das ift ein Uebel, daß feine öffentliche Bibliothet jum Gebrauch der Studenten, die fich teine Bucher anschaffen fonnen, geöffnet ift."

Mehr aber als die genannten realen Wiffenschaften war es die formale dialettische Uebung, welche den Gifer des jugendlichen Geiftes in Anspruch nahm, zu der namentlich auch die große Rahl der Disputationen einen fehr farten Antrieb gab. Anfangs findet noch diese Richtung ein Begengewicht in dem reformatorischen Geifte praktischer Frommigkeit. Allein auch ernften praftischen Mannern brangte fich bald in den Zeitumftanden die Rothigung auf, dialektische Uebungen eifriger zu betreiben. So schreibt Beatus Helius an Blaurer 1584: (St. Galler Stadtbibl. ms.) Scis enim, scis satis superque, quibuscum nobis hoc nostro saeculo congrediendum sit, non cum ignavis, non cum inertibus, non cum iis, qui repudiato humaniorum disciplinarum cultu, theologiae se consecrent, sed cum astutissimis, exercitatissimis, in omni genere philosophiae versatissimis sophistis, Jesuitis, Jesuitis inquam, qui suis tenebris, spinis et fallaciis minus exercitatis tenebras offundere conantur, quod facile fieri posset, nisi nos iis armis instructi illorum tela atque ictus repelleremus, quibus nos pe-Doch boten bald auch protestantische Universitäten folde Ruftande bar, wie fie Aeneas Sylvius feiner Beit in Bien beflagte und wie fie Thurot nach Bives in Baris schildert: On voit que la dispute était l'unique exercice des étudiants de la Faculté des arts. Les pédagogues mettaient de l'amour propre à ce que leur pensions retentit des clameurs de la dispute; c'était le signe d'une bonne discipline, des fortes études. 200) Die "Παιδία sive prudentia in disciplinis generalis 1631" von Jat. Martini in Bittenberg, unter welcher man eine allgemeine Isagogit in das akademische Studium erwarten möchte, will nur die Anwendung der Logit auf die verschiedenen Disciplinen zeis Bahrend gegenwärtig einen regelrechten Syllogismus taum ein Student zu formuliren weiß, legt fich damals das Gitterwert bes logischen Schematismus um geiftige Produtte jeder Art, Geschichte, Predigten, ja Gedichte. Der angeführte Berfaffer ber Athenae Salanae verfehlt nicht, alles, mas er zu fagen bat, von den Professoren und Adjunkten, Rektoren und Dekanen, jedes. mal in die munia und in die praemia zu zerlegen, die erftern regelmäßig wieder in die generalia und specialia, die lettern in die digna und indigna, welche ihm wieder constant in die infor-

tania von Gott und die Miggeschicke von Menschen zerfallen. Ein Pfarrer Lungwig hat 1651 die admiranda Saxoniae, eine Regierungsgefchichte Johann Georgs, gefdrieben, und unterlagt nicht am Rande den Lefer überall an die logischen Rategorien ju erinnern, nach denen der Autor seinen Stoff gesondert hat, die causa efficiens, causa principalis u. s. w. Unfer parum des Schematismus läßt uns auch in jenem nimium noch den Muten erkennen, doch bat gewiß auch B. Andrea recht mit feiner tieffinnigen Barnung, fich ju buten, daß die logische Dreffur von außen nicht den unmittelbaren Syllogismus des Herzens er-Indeg nur bis jur zweiten Balfte des Jahrhuntödte.<sup>201</sup>) derts dauert die Periode dieses logischen Formalismus und des Eifers für die humanistisch-propädeutischen Studien. Bei Beiffvolleren ermacht der Spott über die alte Routine, wie bei Schuppe, der uns von dem Marburger Philosophen Goclenius das Anecdotchen ergablt, wie diesem einft, als er mit feinen 7 Res gimentern der Grammatif, Dialektif, Rhetorif, Mufit, Arithmes tit, Geometrie, Aftronomie nach Cassel commandirt, vor lauter Abstraftion begegnet fei, unvermerft mit dem Bagen wieder in Marburg anzulangen. Schon 1625 flagen die Tübinger Bifitatoren über einen contemptus logices, besonders daß die Juriften ohne Borbildung zum Justinian eilen, und nach 1650 kommen von allen Seiten die Rlagen, daß fich zu den Disputationen keine Respondenten mehr finden lassen.

Methodologische Anweisungen geben noch keine Bürgschaft sur den würklich befolgten Studiengang. Wir erkennen aber aus ih, nen die Ansicht der hervorragenden Männer der Zeit. Daher theilen wir aus den vornehmsten 4 lutherischen Methodologien des Jahrhunderts die Borschriften für das quinquennium mit, aus Gerhard, Calixt, Hülsemann, Calov. In Betreff der propädeutischen Studien sindet sich der Unterschied, das Hülsemann und Calixt geringeren Werth auf die Sprachen legen als Gerhard und Casov; Hülsemann (methodus § 4) meint, es gen nüge im Hebräischen, "wenn einer die Grammatik kenne

und die Lexica und Concordangen zu gebrauchen Calirt wird von Calov in der epistola dedicatoria au feiner isagoge 1667 geftraft, daß er dem v. Rangow, bem nachmaligen Apostaten, den Rath gegeben, fatt des Gebräischen lieber Metaphpfit und Logit zu ftudiren. In der fcmeichlerifden ep. gratulatoria Conrings (1666) an Bergog August wegen ber von dem Fürften verfaßten deutschen Evangelienharmonie ents blodet fich jener gelehrte Mann nicht, auch Folgendes jum Lobe des erlauchten Schriftstellers anzuführen (G. 49.): "Beil gur Kortpflanzung der heiligen Lehre die Grundsprachen nicht gerade allen Beiftlichen nothig und es beffer fei, deficere nonnihil in utilibus quam necessaria ignorare, so habe der Fürst weise angeord. net; daß in feinem Bergogthum die Rirchenlebrer nicht nothwendig wie anderwarts bas Gebraifche und Griechische fennen mußten und fich bann burch diefe genauere Ueberfegung mehr unterrichten tonn. Im theologischen Studienplan fällt bei Berhard und bei Calov das ftartfte Gewicht auf das Schriftftudium, welches nach ihnen alle funf Jahre hindurch zu betreiben, nach Calov im erften die geschichtlichen Bucher des R. T., im zweiten des A. E., im britten die Briefe, im vierten die Bropheten, im funften Die Boeten , Daniel , Ezechiel und die Apotalppfe. Rach Gulfemann foll im erften Jahr die catechesis getrieben werden, um in thesi zu fernen, quid orthodoxum sit, im zweiten bie fummge rifche Renntniß der Controversen, erft vom dritten an die Schrift neben den Controversen und Scholastifern. Caliet ift schon zu der Auficht unserer Tage gelangt; die theologia academica ift ibm die eigentliche theologische Biffenschaft, aber da deren Beweise einerseits aus der Exegese gewonnen werden, andrerseits aus der fircblichen Tradition, fo empfiehlt er Eregefe und Rirchenges schichte vor der Dogmatif zu betreiben (apparatus 6. 173).

Boetius, der reformirt e Isagogifer bewährt auch in seis ner bibl. theol., daß ihm unrecht geschieht, wenn man ihn nur als den Bater der resormirten Scholaftit bezeichnet. Er vertheilt das theologische Studium in drei Intervallen, das erste von zwei Jahren, das zweite von einem Jahr, das dritte wenigstens von einem Semester. Für das erste empstehlt er die theologia textualis, dann die systematica, auch Medizin und römisches Recht (!), für das dritte elenchtica mit Kirchengeschichte und Scholastisern und practica.

## 10. Borlefungen, Disputationen und Orationen.

Es find dieses die drei Studienmittel jener Zeit. Bon den Borlesungen, in welchen der Docent allein activ ift, ift oben gehandelt worden: den publicis werden wir nach dem oben Gefage ten teinen bedeutenden Ginfluß zuschreiben tonnen. Auch privata scheinen weniger gehört worden zu seyn als gegenwärtig. Ein Bittenberger Studiosus Donnerberg meldet 1645 dem Caligt feine Borlesungen:202) Sulfemann lieft wegen bes Reftorats überhaupt nicht, bei 3. Martini bort er Controverften, Röber erflart publice die katholischen Briefe, Lyser seit einigen Jahren ben Siob. Ein stud. Beber meldet an Saubert feine Borlefungen aus Jena:203) eine exegetische bei Major, die loci theologici bei Cundiftus, eine Widerlegung des Paraus. Die Sauptfache scheinen also die Uebungen bei den Magistern und die Disputationen gewesen zu fenn. "Die Studenten, fagt Menfart, kommen felten in die Auditorien, wenn man liefet, lauern nur an den Thüren. Allenfalls melden fie fich zu einem disputatorium bei ihren Commilitonen und schicken dann die theses mit einer Dedikation an die Aeltern." 204) In Schweden scheinen noch gegenwärtig die Borlefungen der Professoren den geringsten Antheil an der Förderung der Studirenden zu haben. Es mögen besonbers ungunftige Umftande jufammen gewurft haben, aber als id Upfala besuchte, las der erfte theologische Professor wegen hohen Alters nicht, der zweite mar durch fein Refforat verhindert, der dritte mar gestorben, der vierte feit langer als einem Jahre auf dem Reichstage in Stockholm. Die Studirenden hörten oder borten nicht bei den Adjuntten - "der Menfch lebt nicht

allein vom Brote, das die Professoren einbroden" spricht Hamann — wenngleich mit anderer Anwendung.

Die unlebendige Art des mittelalterlichen Studiums, das tobte Memoriren (f. oben S. 174.), die mechanische Abhangigfeit vom Buchstaben der vorgetragenen Autoren auf den Univerftidten (G. 88, 89.), die Berrichaft der Autorität in der Theologie nicht bloß, sondern auch in der Philosophie, fand einigermaßen ein Gegengewicht in den von früher Jugend an gepflegten Disputationen. 205) Bor dem 14. Jahrh. disputirten in Baris die Magister unter sich einmal die Woche in Gegenwart der Studirenden, einmal jährlich in feierlichen Disputationen in der Rirche; im funfzehnten Jahrhundert ging das Disputiren auf die Baccalaureen über unter dem Brafidium der Magister. "Man disputirt, schreibt Bives 1531, vor Tifche, mahrend des Tifches, nach Tische; man disputirt öffentlich, privatim, überall und zu jeder Stunde." Die humanisten wie der praktische Beift der Reformation traten beschräntend der Disputirluft entgegen, aber nur beschränkend; auch die Reformationszeit war von der Unentbehrlichkeit dieses Bildungsmittels, welches unsere Beit ganglich von fich gewiesen, überzeugt. "Die Disputationen sagt Herzog Ulrich in seinen Statuten, welche im Wesen und Leben Rugen bringen, und nicht allein frisch und frech zu reden machen oder die Bunge schärfen konnen, sondern wodurch auch der Jugend Berftand in guten Runften geschärft und gewohnt werden; daneben auch all ihre Sachen und Sandlungen, fo fle zu verrichten vorhaben mag, geschicklich anfahen, zu gutem Ende bringen und tapfer ine Bert fegen moge." Bergog Auguft in der Rirchenordnung findet, wie wir gehört haben, daß eine Disputation mehr Rugen bringen konne, denn 20 lectiones und giebt daber den theologischen Professoren auf, nicht weniger als zwölf öffentliche disputationes zu halten; für die Philosophen ift seit dem Mittelalter ber der Sonnabend der Disputationstag: an diefem follen Magister prafidiren, Baccalaureen respondiren, der Defan und die Magister opponiren. Sonntag Tholud, bas afab. Leben bes 17. Jahrh. 16

Racmittag follen Baccalaureen prafibiren, Studenten respondiren; außerdem follen im Stift noch Abenddisputationen gehalten Bir hörten fcon im Sahr 1587 von der mangelhaften Ausführung dieser Berordnung (S. 211.); unter Chriftian I. war die Bahl der theologischen Disputationen auf 4 herabgesetzt worben, aber Georg I. ftellte die alte Babl wieder ber. Belmftadt, Jena hatten nur 4 öffentliche Disputationen der Theologen, Rranf. furt 3. Zubingen (1601), Strafburg und Ronigeberg 2, Greifsmald eine. Ueberall aber murde Sonnabends in den philosophiichen Disciplinen disputirt. Haupttummelplat für diese icholaftischen Turniere foll am Anfange des Jahrhunderts Roft od ge-1601 flagt Tarnov, es werde in Roftod zu viel morden fevn. in theologicis disputirt, und Schacht fagt, teine Atademie fei in Deutschland, wo die actus publici und Disputationen so häus fig. 206) - Gine friedlichere Entwickelung ale in Deutschland hat überhaupt die lutherische Theologie in Danemart genommen. Meurfius in einem Briefe an Isaat Boffius rubmt die moderatio theologorum Danorum im Gegensatz zu der ferocia germanica. Damit bangt jufammen bas geringe Gefallen ber Danen an ben Disputationsexercitien. Der danische Sofprediger Botfad foreibt 1698: "Genium studiosorum Danorum longe discrepat a Germanis. Hi ad disputationes fervent, illi frigent." Es vergingen, fagt er, gange Jahre, ebe einer Luft habe, eine Disputation auf feine Roften berauszugeben."207) Rur ben Stipendiaten mar eine einzige jährliche Disputation zu halten vorgeschrieben. 208)

Auch in den reformirten Lehranstalten wird man ein Gleiches erwarten. Aber es verhält sich anders, namentlich in Holland, wo die Disputationslust in nicht geringerem Grade slammt als in Deutschland. Duve, ein Correspondent von Caslixt, schreibt 1645 aus Franccer an denselben: quamvis continuum illud disputandi exercitium, quod dic quidem inolevit, ut in eo prorum ac puppim, imo ipsam theologiae animam collocent, haud magnam mihi spem in animo meo excitet alicujus recorres visc. 2009) Boetius in seiner theologischen Anweisung verlangt

wöchentlich Eine Dieputation. Auch in Deutschland fehlt es am Die Beibelberger Statuten von 1558 feten Disputiren nicht. zwei öffentliche Disputationen für die Theologen fest, die von 1672 aber vier; Marburg weist 1665 insbesondere noch die Stipendiaten an, halbjährliche Disputationen zu halten. In Gerborn soll reiheum jeder Professor Sonnabende disputiren; eine Berordnung von 1604 verlangt, "daß nach den Disputen von den Studenten nicht mehr, wie bieber, gefoffen werden foute."219) Beniger scheinen in der Schweiz diese Uebungen im Gange gewefen an fenn. Bineier, nachmals in Berborn, fcreibt mabrend feiner Studienzeit aus Burich an Banchins: "Rur eines vermiffe ich, daß teine Disputationen bier gehalten werden. 3ch werde aber B. Martyr bitten, bag er fie einführe." 211) In einem Brief an Dannhauer ichreibt Audolph Betftein aus Bafel 1657: tibi displicet omnis via conciliandi (Lutheranos cum Reformatis) praeterquam quae fit disputando. Credo quia a teneris assnevisti his exercitiis. 212) Der Berner Geiftlichkeit mar von den Biedertäufern 1693 angerathen worden, daß die theologia scholastica nicht länger in ihren Schulen getrieben werbe. "Diefes aber, fagen fie, ift ein Digverftandniß, mas theologia scholastica recht zu reden genannt wird, hat weder in unfern noch andern reformirten Schulen Play." 213) In Burich batte Eglin 1592 das Disputiren eingeführt (Strieder III. S. 300.), aber erft burch hottinger, nach deffen Rudfehr aus Solland, wurde es üblicher, wie Beidegger in deffen Leben ermahnt.

Obwohl die Disputation eigentlich für dialektische Helsdenthaten das rechte Feld war, so wurde doch gewünscht, daß auch die Linguistische Birtussität dabei Parade hielte. Die Marburger Statuten 1653 drücken den Bunsch aus: ", auch soll der Pros. graec. et hebr. manchmal griechisch und hebräisch dies putiren lassen, damit die haud vulgaris celebritas academiae Marpurgensis erhalten werde." Griechische Disputationen waren nichts seltenes. Die hebräischen soll der jugendliche Helvische in Masburg eingesthrt und in Gießen sortgesetzt haben, wo

auch Myslenta und Steuber griechisch disputiren; Dilherr in Zena und selbst der bescheidene Spener hat sich dazu hergegeben unster Scheid. Die Charlatanerie zeigt sich namentlich, wenn von Pfaff berichtet wird, daß er eine samaritanische Disputation gehalten! Dem Dilherr in Zena wird nachgerühmt, daß er in 8 Sprachen disputiren konnte. 214)

Ram es bei diefen, alle unreinen Leidenschaften ftachelnden, Turnierübungen auf den vorreformatorischen Universitäten zu Ohrfeigen und Todschlag (G. 217.), so war die Bildung am Ende des 16ten Jahrhunderts fo weit fortgeschritten, fich auf massive Grobbeiten zu beschränten. Das 17te feste scommata und Sturrilitäten an die Stelle. Bas Jatob Andreafche Bredigten in Grobheit leifteten, ift fonft befannt; bier noch ein Beitrag aus einer Bittenberger Disputation. Der Tubinger Theologe Gerlach schreibt 1581 an Pappus: 215) "Der Rangler ift am 23. Januar von Wittenberg gurudgetommen, von der dortigen Disputation hat er mir dies ergablt: D. Binsheim, ber Schulreftor, als er die Thesen de majestate Christi et coena Domini angriff, habe angefangen: "Ihr tragt eine gottesläfterliche Lehre vor und wollt Luther vorschügen; ihr verwirrt unsere Schule." Schon waren darauf die Studenten zu einem Aufftande bereit gewesen, ale Binebeim mit ber Sand und mit Bifchen ein Beiden gegeben, fich wieder niederzuseten, und einige Beugniffe aus Luther für fich angeführt, worauf der Rangler geantwortet: das feien eben Diejenigen, welche auch die Jesuiten und Calviniften für fich anführten. Dann habe er felbst einige Stellen aus Luther vorgelesen et cum tarda et gravi pronuntiatione an den Rettor die Borte gerichtet: "Bor' du Sau, du hund, du Rarr, oder wer du bift, du grober Efel," das Buch jugemacht und den Reftor gefragt, ob er etwas einzuwenden habe. gefagt, er fei zufrieden. Studiosi in risum soluti sunt, et actus totus in cachinnum desiit." Bohl verbieten die Erfurter Statuten von 1633 die scommata, scurrilitas, sarcastica amarulenund die Zenaischen und Tübinger Bifttationen fragen nach:

,, ob fich wohl auch die Studiofen von gantifcher fcpreierischer Art abhalten ließen?": aber lagt fich wohl bei jugendlicher Art. wo fo prächtiger Anlag jum Standal fich darbietet, diefem fteuern - jumal wenn die Defane fich abfentiren, wie dies bei ben Baccalaureat Disputationen fo banfig gefcah ? 216) Ronnen bann Scenen fehlen, wie Thomafius eine erzählt, wo der Samburgfche Mayer als Baccalaureus einem armen Schacher fo gufett. bis diefem ein: quid mihi cum tibi entfahrt, und im Born über den fich nun über ihn ergießenden Sohn Mayers diefem erft das Buch an den Ropf wirft, dann vom Ratheder binunterspringt und ben Gegner aus dem Auditorium binauswirft? - Schlimmer aber als folche juvenile Ungezogenheiten mar ein anderes. Diefe dialettischen Zweitampfe maren die Bubne, auf ber fich Cophift en bildeten. Bohl giebt Berhard in feiner methodus und der fromme J. Martini in feiner naidia S. 728 die Ermahnung, mit Gebet gu beginnen, burch Bescheibenheit Die Gunft ber Ruborer fich zu erwerben, aber die wichtigfte, fich dem Babr. heitsfinn nicht zu entfremben, vermißt man. - Die Bis berwärtigkeit des Eindruck, wenn man Tage lang bei folchen Rlopffectereien den Zuhörer machen mußte, drückt B. Andrea in feinem Turbo aus, wo Silarius ruft (S. 43): "Bas für ein Unftern, den gangen Tag mit Bantereien gubringen gu mufsen und noch dazu prämeditirten! Affirmare, negare, distinguere, thesizare, problemizare, corollizare, cornutare - webe wie fcmerzen mich die Ohren nach soviel Geschrei! Domine opponens, Domine respondens, oppono, respondeo, ego insto, ad majorem, ad minorem, klingt mir immerfort in den Ohren."

Bie giebt sich in jenem schönen Briefe, worin Mosellanus an Pirkeimer den Gergang des Leiziger Colloqiums meldet, die Berschiedenheit des Geistes der reformatorischen Männer zu erstennen! 217) Er schließt mit den Worten: "Wir ist eine solche theatralische Art zu streiten niemals der milden Lehre Christi würdig vorgesommen, und ich kann mich nicht entschließen zu glauben, daß der heilige Geist, der Urheber des Friedens, sich-

jemals zu solchen Streitigkeiten herablaffe. Christianae theologiae veritas citius impetratur orando quam inveniatur disputando."

Nehnliche Neußerungen bei Chyträus in der Rede de studio theologico. Derselbe Theologe, durch welchen besonders zu Tarsnovs Zeiten die Disputirlust in Rostod zu der erwähnten Sche getrieben wurde, der Polemiser J. Affelmann, hat andererseits doch auch nicht umbingesonnt, die Warnung auszusprechen: maledictos pronuntiare non dubitamus, qui, serio sincerae pietatis studio et accuratiore interioris hominis cultura posthabita, apicem theologiae in disputando constitutum censent adeoque linguam Deo, animam dant diabolo, ut Bernhardus loquitur. 218)

Aber auch die Disputirluft hatte ihre Zeit. Gin Tubinger Erlag von 1662 rügt im Intereffe der Buborer aus ans bern Zakultaten, beren Theilnahme man "zu ihrer Glaubeneftarfung in ben Rundamentalartiteln" municht, die subtiles distinctiones metaphysicae und verlangt einfache fchriftmäßige 1669 außern in Jena die Profesoren, daß mobil Muffape. manche Studiosi fich nur auf Disputiren legten, "benen nutlider ware, wenn fie fich in collegiis loctoriis aufhielten." Aber 1696 heißt es: "im Disputiren laffen fich Giner und Ander noch giemlich horen und offeriren fich, bas Jahr folche actus etliche Mal anzustellen, wenn sie nur Respondenten finden tonnen.". Diese Rlage tommt nun in den meiften Bifitationsberichten auch im 18ten Jahrhundert vor. — Bas wir jest noch von Disputationen übrig haben, ift nur der Lappen eines alten Staatsfleides.

## 11. 3 u ch t.

Au Zucht - Gesetzen sehlte es nicht; nicht nur die Sitten, auch der Fleiß sollen unter Controle stehen, und — nicht bloß der Privatpräceptoren und Tischherren: — die Universität selbst hatte diese Controle auf sich genommen. Wir sahen, daß schon bei der Deposition zuweilen die Vorlesungen angewiesen murden,

and engineering better mante Berten. Ein beiter iber bethat were the first that the same and the same and Bereite meine, we Sinter und Mitte mitte a band matter. Die mie mit in meine bereit in eige Benedig feine In. Sannter von mein für mittelbet bieb b. in beim dertien genannten nien. ' Der fien tie ften bei be eine an der gerinner und bei ber bereiten bereiten bereiten bei ber bei ber bei der Angliebener mennet und Cent gewerden. Mit ihr in de alles Insectius ne un babaille de decembra Sindrenten me ben Reiter Reite gewerden in alleien abnen and mer me Beime. In der Kritigen der Mittenbeger aben in less ellected une une men nie, in neue bell mans the said in the State of the same of the party Beingen. En Morren Interes, 295 12 of circles Since of benfelben Sitten und amein migen angebern wied ebeim beilung. in finderen and antiquitation of the colonies whitebedernichter 15 jus 13 .: : 1819 Eine Bentreum Com beineben. Die der besteht gebeitelliche ersteine deutste und ा वर व्याप्त विकास कार क्या स्थाप है , स्थापनी के कार of 1st principle that its since in the Island Annual Pet is the the strike and the second except the second that the felice and come ance Sider coloring over analyse work have mingining the comme were insight of use and commenced with in need. Tubing, instantands 1503 with our doubt the Marches. ten aller Friedrichen viertelgübtlich angehilinden anderen de diferentia commisso et singulurum angreviture. Del d'introdut Statut von 1601 foreibt die balbjabriche Boriabung alle Sim-Direnden int Untersuchung ber diligentia, pietes wermm es die gantia vor. 1677 erffart ber Defun ber Philippen aus de Frage, ob die novitii von ihm examinire warden: 14 4444 4444 lich ein - oder zweimal die studiosos artium 4014 Mululitatiatian bernfen, frage nach ihren Studien, welche Couligien He beites chen, bei wem fie ju Tifche geben: andere Chaminatiten bie beb. ber nicht geschen. In Roftod wird 1661 der Beichtub ut

faft, die Studenten von Beit zu Zeit vorzusordern, um ihren Rleif und ihr Berhalten zu prufen. Bei diefer Beranlaffung wird auch verlangt, daß ein Jeder feinen Beichtvater angebe. 220) In dem Strafburger conventus academicus 1602 wird berichtet: "Die Lustrationen der Studiosen, die alle Jahr 2mal Ratthaben follen, find feit 3 Jahren unterblieben. Es haben fich nicht wenig in der Stadt befunden, fo fich fur studiosos ausgeben, bei den Burgern ihre Bohnung haben und ohne Unterlag in den Birthshaufern liegen, freffen und faufen, und wenn fie durch ben pedellum vorgeforbert werben, fich immatrifuliren gu laffen, folche Forderung ine Befpott gieben mit Diefen bobnifchen Borten: "was fie mit der Universität ju thun hatten, bie leges feien nur eine Schulfuchferei." Es wird alfo befchloffen, die Lustration wieder anzustellen. Noch 1707 in dem Regles ment ber Universität Riel ergeht ber Befehl (§ 11): "bas in bem frühern rescripto ducali verordnete examen foll fünstig mit Ernft gehalten merden, daß alle halbe Jahre menigftens alle einheimische studiosi theologiae, insonderheit die convictores, von ber gangen theologischen Fakultät eingeladen und examinirt werden follen." An Berordnungen über Lehraufficht fehlte es alfo nicht, aber da die Brazis fehlt, so ift kein Bunder, wenn hie und da so gesprochen wird, als ob auch die disciplinarischen Ordnungen nicht bestanden hatten. Go schreibt der Zeversche Beiftliche Alard Baeck 1649 an Calixt: in academiis vitia, quibus nihil nocentius est, in summis gradibus grassantur et ita literis non meliores, sed deteriores redduntur. Novelli studiosi lectiones publicas consilii inopes adeunt, studiorum directoriis ut et inquisitoribus, qui in eorum progressum et methodum studendi inquirant, destituti, idque maxima et temporis et sumptuum jactura. Nur in einem allgemeinen deutschen firchlichen Gereralfynodus fieht der Mann bulfe für die verzweifelten Auftande der Schulen und Univerfitaten. 221) - Auch die Sitten gesetze waren nicht lar. theils die ju allen Beiten fich gleichbleibenden Urfachen, theils

eigenthumliche, labmten ihre handhabung. Der Frequenz der Studirenden follte fein Gintrag gefchehen: "etliche Reftoren, fagt Menfart, lauern auf die Gunft der atademischen Jugend, wie die Dohlen auf die Ruffe, und laffen fich von ihr wie die Sandmuble umtreiben: ergeben ichredliche Bubereien, ber gnabis ge Rettor gudet überzwerg und blingelt ein wenig, weiß die verfluchte Barbarei höflich zu entschuldigen und zu verkleinern."222) Soon lautet die Berordnung des frommen Bergog Philipp von Bommern 1547: "In gemeinfamer Berfammlung aller Glieber unfrer Schule foll man öffentlich anzeigen, daß man viel lieber 5 oder 6 fleißige guchtige Studenten eines gotte seligen friedlichen Bandels wissen wollte, als eine große Anzahl derjenigen, die in Ungehorfam der Aeltern und Braceptoren ihre studia verfaumen."223) In demfelben Sinne Landgraf Morig: "er wolle lieber academiam desolatam ale dissolutam. "224) Bielfach mußten die Tifcherren ihre Commenfalen in den Gerichten durchzubringen, fo daß die Jenaer Commiffarien 1679 (G. 97.) fragen: "Db nicht bei den Relegationen in gratiam hospitis oder um Befchentes willen burch die Ringer gefehen werde?" (G. 225.). Ein großer Schade waren die mangelhaften Strafmittel. In Roftod wird 1608 den Studenten aufgegeben, eine oratio bes Cicero auswendig zu lernen und vor bem Concil zu recitiren! 225) Bu großem Berderben gereichte namentlich, daß die in den burgerlichen Gerichtshöfen damals in fo großem Umfange übliche Gelbbuße auf Schulen und auf Universitäten die gewöhnlichste war und zwar nach febr Die Bifitatoren verhehlen fich dies nicht und milben Taren. schon 1601 gestehen fie in Jena (S. 193): "Die Disciplin leis bet, weil man Gelbstrafen nimmt, wodurch eigentlich die Meltern gestraft werden." Dazu fommt wohl, daß, wie 1669 geflagt wird, die meiften durchgeben ohne zu bezahlen. Gin Theil der Strafe verfiel dem Pedell. "Es ift, fagt das Bittenberger Defret, pro nervo disciplinae zu halten, daß dem Bedell ein geringer Theil der Strase verabfolgt werde." Ernstlich werden diese Strasen 1707 in Riel untersagt. — Dazu kommt die große Countvenz der mit den Universitäten oft verseindeten Bürger, welche den velegirten Studenten Ausenthalt gewährten, auch die Rachsicht der Höse, wie Zeisold in Jena 1644 klagt (im Protokoll S. 292.), "es wären allerdings welche relegirt, aber nachher von Altendurg wieder begnadigt worden, die Burschen liesen strass ad aulas." So führen auch in Greisswald um 1600 die Prosessoren Beschwerde, daß ihnen bei der Disciplin der Rath beständig widerstrebe. 226) — Klagen, wie die des Wittenberger Dekrets von 1614, "daß die Disciplin gefallen und Delinquenten nicht geskraft werden," wiederholen sich fortwährend.

Mehr als die afademische Rucht bat in einzelnen Fallen ohne Zweifel Borbild und Ermahnung des väterlichen Saufes gefruchtet. "Die Furcht des herrn - fagt ein mit damals ungewöhnlicher Glaubenswarme gefchriebener Brief eines vaterliden Freundes an einen Burcher Studenten 1644 - halte ftets für die Summe ber Beisheit, benn Diefe ift ber Quell und ber Amfang aller mabren Beisbeit. Mit Recht faat Bernbard, dag die Gelehrsamkeit ohne Frommigkeit wie das Schwert in der Sand eines Bahnfinnigen ift. Die Jurcht des herrn ift aber and das Auge aller Tugenden, ohne welches fle wie die Thaten eines blinden Simson find, fart, aber ihm selbst ben Tod bringend. . . Die Liebe Bottes wurft mehr gur Erleuchtung Bottes als alles andre; wer fie hat, mit wem wart der ju ver-Rach diefer ju ftreben fei bir also die Sauptfache. nicht bloß als Chrift, fondern auch als Theologe."227) einer Angahl uns vorliegender vaterlicher Briefe an Studirende, worin nichts weiter als die bloge Schulmoral die Feder führt, beben wir noch ein Altenftud aus, welches einen höheten Chas rafter an fich tragt, die vaterlithe Anweisung des Ranglet Unton Bolf von Darmstadt von 1630 für seinen die Universität begiebenden Gobn. 228)

Inftruttion vor meinen geliebten Gobn Eber-

bardum Wolfen, wie mit Gottes mildthatigem Beis stand er fich in feinem jego vorhabenden 2 jahrigen Außenbleiben verhalten foll. - 1) "Alle Morgen, nache dem er aus dem Bett aufgestanden, sich gekammt, gewaschen und angezogen haben wird, foll vor feinem Schöpfer, Erlofer und Beiligmacher er auf die Rnie geburlich niederfallen und fein Bebet in flammender wahrer Andacht und tiefster Demuth ernstlich verrichten, zugleich auch jedes Tags ohnfehlbar und ohnvergefilich Diejenige Precation mitfprechen, welche a. 1629 ich gefaffet und ihm gen Marburg mitgegeben, dazu auch meinen an fich selbst zwar schlechten und ringfügigen, in Christo Jesu aber fraftigen Segen gelegt habe." — 2) "Rach vollbrachtem Frühgebet foll er allemal einen Pfalmen Davids lefen oder ihm vorlefen laffen, darmit er den Bfalter, welchen er in feiner garteren Jugend gang auswendig gefonnt, in ftetiger farter Bedachtniß behalte." -3) "Rach dem Pfalmen foll er 1 ober 2 Rapitel aus ber Bie bel felbst lefen oder ihm vorlefen laffen." - 4) "Golches alles foll er thun nicht nur, wenn er Morgens auffteht, fondern auch, che er Abends zu Bett geht." 5) "Roch barzu foll er des Tage fich jeweils einschließen, auf die Rnie niederfallen ober fonft feine Andacht üben und emfig zu Gott im himmel rufen etwa auf diejenige Beife, welche ich ihm am nachft verwichenen Sonntag Quaftmodogeniti auch vorgeschrieben habe." 6) "Alle theologische disputationes publicas foll er durchblattern, folgende befuchen und ausboren: wenn aber beren in einem Monat mehr als eine gehalten wurde, mag er die Besuchung unterlaffen und in einem Monat mit einer theologischen Disputation content feyn, bamit ibm nicht gar zu viel Zeit vom studio juris entzogen werde." 7) "Sonntage foll er zwo und in der Boche eine Bredigt boren. fonderlich aber je zuweilen am Sonntag wie auch Samftags gegen Abend in iconen Gebetbuchern, Boftillen oder andern theo. logischen Traftaten fich erblättern und in denselbigen Stunden Die schon angefangene zweite Lektion locorum theologicorum Hafenrefferi vollends hingusbringen." 8) "Und ist mir sonderlich an-

gelegen, daß er jum wenigsten alle Quartal den Tifch des herrn andachtig besuche, sodann, daß er fich gewöhne, die Gonn und Zeiertage fleißig zu halten und allein zur lebung der Gotts feligfeit (es gefchehe nun burch Beten, Singen, Lefen, Boren ober Befprachhalten) anzuwenden, fouft ftrafet Gott gemeiniglich, daß je eine Berhinderung der andern auf den Soden folgt, und man die Boche über faft niemals recht fertig werden tann." -9) "Alle vormittägige Stunden in der gangen Boche, den einigen Sonntag ausgenommen, wie and breier Tage Rachmittageftunben foll er nach gehaltenem Gebet und Lefung in der Bibel in solo juris studio gang zubringen." - 26) "Roch 1/2 Jahr lang foll er täglich 1 Stund auf den Dangboden und folgendes Jahr auf einen Fechtboden geben; ware aber ju Jena fein Dangmeis fter, fo foll er das Rechten zwar sobald ohne Bramittirung des Dangens, jedoch etwa vorerft in einem Biertheil Jahr nach feiner Antunft antreten. Strads anfangs nach seiner Ankunft in Jena foll es nicht geschehen, darmit er fich vorhin recht einrufte, den droben gefesten eilften Buntten Diefer Inftruttion defto beffer erreiche und nicht allzusehr in Befanntschaft gerathe." - 27) "In solchem exercitio des Fechtens foll wegen seiner Jugend ihm eine gar leichte Behr gegeben werden und S. Rolb zum wenigsten bie erften 3 Do. nate eben auch dieselbe Stunde den Fechtboden mit und neben meis nem Sohne meis sumtibus besuchen." Darmftadt 8. April 1630.

Auch die Noth des Krieges mag nicht bloß Berwilderung, sondern — wie in manches Haus, so hie und da auch in manches Studentenherz eine Erweckung zur Gottseligkeit gesbracht haben. Christian Chemnitz erzählt in dem von ihm selbst ausgesetzten Lebenslauf: Als sein Bater mit seinem Bruder Amsbrosius nach Braunschweig geschickt worden, der Bater sie an die Elbe geführt, am User niedergefallen, mit ihnen gebetet, darauf seinen Beutel gezogen, darin er, weil er abgebrannt, mehr wicht als 33 Pf. gehabt und jedem Sohn 11 Pf. gegeben und ebensoviel für sich behalten, und gesagt: die werden euch und eure Kinder ernähren, er selbst war auch nur mit 18. Gr. nach

Beng gefommen. Als er nachher als Baccalaureus jum erften Male in feine Seimath gefommen und dort gepredigt, bat die fterbende Mutter ju ihm gefagt: "D Dn liebes Rind, geuch bin, Du findest mich nicht mehr wieder. 3ch wollte Dir gern viel Beld und But geben, aber Gott hat mir's nicht bescheert; ich habe aber Gott für Dich und Deinen Bruder gebeten und er wird ench fegnen." - Rach dem Rriege feben wir bie und da auch schon in Ermahnungen an die Studenten die bobern Ansorderungen an die Frömmigkeit lant werden, welche der Areis der Beiftesgenoffen Speners an die Diener der Rirche ftellte. Abasverus Fritsch in dem scholaris peccans 1679 theilt G. 8. Die vortrefflichen leges morum mit, welche den Schwarzburgifchen Mumnen zu jener Beit mit zur Univerfität gegeben wurden, worin der Beift der anbrechenden nenen Beit bereits athmet? Unter den adminiculis pietatis wird genanne: Alle Beit eingebent fenn der gewiffen Allgegenwart des himmlischen Bergenstundigers. eifriges Bebet und Seufzen nach gottlicher Gnade und Segen aum Studiren, ftete ben Rampf wider Satan, Welt und Rleifc führen, fich der Einwohnung Gottes ftets zu erinnern, Alles zu Gottes Ehre vorzunehmen.

## 12. Sittlichfeit ber Studenten.

Einer Belobung der sittlichen Justande der Studirenden des 17ten Jahrhunderts erinnern wir uns nicht, irgendwo begegnet zu seyn außer etwa in dem sächsischen Mandate 1646 an Wittenberg: "Ich habe bei unfrer jesigen Anwesenheit, spricht Georg I., und sonsten nicht ohne sonderbares gnädiges Wohlgessallen wohl verstanden, daß sich bei gegenwärtig allgemein zerrüttetem Justande noch eine ziemliche Frequenz von studiosis allhier besindet, und die meisten daszenige in Obacht nehmen, wozu sie von ihren Aeltern anher geschickt. "229) Ju mancher Belobung mehr haben wir schon im Vorhergehenden Stoff gefunden (S. 131.). Wüste man mehr von der Jugend mancher der Kirchenzierden zenes Jahrhunderts, wir würden sie den Beispiesten musterhafter Studirender beizählen können: man erinnere sich

beffen, was wir aus der Jugend des Gerhard, eines B. Andred, D. Geper, Spener u. A. erfahren. In den Marburger Annalen werden am Anfange bes 17ten Jahrhunderts litthauische und polnische Adlige gerühmt, daß sie Frommigkeit und gute Sitte mitgebracht, weshalb fie von den andern verhöhnt wurden. Manches, wenn auch minder zuverläffige, liefern die Leichenprogramme. Bon bem nachmaligen Dresbener Burgermeifter Jentich. fagt das Brogramm 1653: "Er bat fich nicht bem à la mode lefen ergeben, sondern den freien Runften ernstlich obgelegen, bat fich vor allem der Gottesfurcht befliffen und auf der Universität feine Bibel zu verschiedenen Malen durchgelefen." Dem Cohne bes hamburger Joh. Muller, ber als Studirender 1668 in Giegen verftarb, giebt haberforn das Beugniß: "Er hat dergeftalt bier In Gießen feine ungefarbte Gottesfnrcht mit driftlichem Leben und heiligem Wandel gegiert, daß er allen deren Liebhabern thener gewesen. " In einer Bittenberger Studenten - Barentation auf einen Danziger Studirenden Stuve 1677 wird gefagt; "Benige find unter den Studirenden, die Tugend und Beisbeit verschwiftern, aber ich will es Jedermanns Urtheil anbeim fiellen. ob Derjenige der Wahrheit Gewalt anthun murde, der ibm unter biefen Benigen ben Borgug gonnte." Der Rammburger Jurift Sacer dichtete die meiften feiner befaunten geiftlichen Lieder ale Student in Greifswald (1659).

An Beobachtung frommer Sitte, Kirchenbesuch und Gebet, wögen übrigens wohl nur die Benigsten es haben sehlen laffen. Dies seht wenigstens France auch noch zu seiner Beit voraus, indem er in seinem Timotheus S. 598 sagt: "Die Meisten lassen es bei der gemeinen Leier, daß sie einen Morgen- und Abendsegen mit kaltsimigem Herzen aus einem Buche lesen und danach des Tages über nicht wieder an das Gebet denken, es sei denn, daß sie etwa vor und nach Tisch die äußerliche Gewohnheit mitbalten." Man wird aber auch Beispiele solcher Einstüsse der theologischen Studien auf Herzens und Sinnesänderung verlangen, wie davon die akademische Geschichte der Gegenwart und

auch des Anfangs des 18ten Jahrhunderts nicht wenige zu berichten bat. Solche jedoch erwartet man bergebens. durchgreifendem Charafter scheint der Ginflug der damaligen Bertreter der grommigfeit auf den Rathedern faum gewesen ju fevn, und man begreift es, wenn man die befferen unter ihnen, einen Gerhard, Balduin, Meisner, aus ihren Schriften und Briefen tennen lernt. Rur beffen wird hie und da gedacht, g. B. bei dem Dichter von Birten, daß mertwürdige Lebensbemabrungen und Errettungen in den Studentenjahren als Erwedungsmittel dienen. Dag Rraftigung des geiftlichen Sinnes, eine eruftere Auffaffung des geiftlichen Amts von einigen der damaligen Theologen, namentlich von J. Schmid in Strafburg, ausgegangen ift, dafür liegen, allerdings Zengniffe vor. Dit bobem Bergnis gen lieft man die Briefe des Roftoder Lutlemann, eines der nobelsten driftlichen Charaftere jeuer Zeit, an J. Schmid, worin er mit damals ungewöhnlicher Barme ausspricht, mas er ibm für fein geiftliches Leben verdaufe. In dem einen von 1644 bricht et in die Worte aus: in pectore mihi intime versaris, mi pater, qui si me non de novo generasti, ad novum hominem non parum contribuisti. Felicem praedico diem, quo Argentinam ingressus duos nactus sum duces, unum, ut essem philesophus, alterum, ut essem Dei servus. Mysterium revelarem, nisi turpe esset, multa de se et illo quocum logneris (dicere); non tamen mentirer, si Deum voluissem laudare, tuque unitatem quandam spiritus cerneres. Nolo quidquam dare auri-Non tamen negare debeo, si me ministro pietas apud nos hic tabernaculum figat necnon ad alios extendat, post Deum tibi debere, qui pietatis semen mibi in manum tradideris. 230) Diefer Philofoph (benn es war ein philosophisches Lehramt, welches er mit seiner Predigerstelle verband), deffen Bahlspruch war: "Ich will lieber Gine Seele felig als hundert gelehrt machen," ift der Lehrer von S. Müller geworden, dem geiftlichen Bater so zahle reicher Rinder. Rach ber Mitte bes Jahrhundeuts, unter ben

Spenerichen Beiftesverwandten, mehren fich dann auch die Beispiele entschiedener Befehrungen, in Roftod unter S. Muller, in Tübingen unter einem Christoph Reuchlin (+ 1707), von dem noch A. Bengel als dankbarer Schüler zu rühmen weiß: "Reuch-Un war ein äußerst wackerer Mann. Seine Collegien, besonders Diejenigen, welche er Morgens, gleich nachdem er vom Morgengebete fam , gehalten , überhaupt alles , was ich von ihm borte, war wie ein fühler Morgenthau und voll Kraft und Leben. . . Sein Bortrag diente ebenfofehr jum Unterricht des Berffandes als jur Erwedung des Billens und wer vor den Andern daaumal eifrig in feinem Christenthum war, der ift von ihm angefeuert worden." Bei gleichem Gifer und Ernft war doch in seinen Erfolgen minder gesegnet Day in Gie-Ben. Der oben (S. 106.) angeführten Rlage von 1692 über die Geringschätzung des Bibelftudiums unter den jungen Theologen folgen die Borte: "Benn's nicht geandert wird, fo ift's unmöglich, daß wir rechtschaffene Leute gieben. Der Student Maus ift einer von unfern Besten. Run daran urtheile man von den Andern. Ach, ich zweifle febr, daß Gott einen Segen auf und aus Universitäten geben tonne, weil fie fast mehr seminaria impietatis et omnis nequitiae als pietatis et eruditio-Die Grundsprachen liegen in Grund barnieber, menis feien. liores literae silent, barbarismus regnat ubique. Doch darf man davon nichts fagen: der Rluge muß schweigen, denn es ift eine bofe Reit." 231)

Benn wir nach diesen kurzen Andeutungen von Lichtseiten nunmehr auf die grellen Schatten der akademischen Sittenzuskände des Jahrhunderts den Blick richten, so können wir dieses nicht thun, ohne einige Bemerkungen voranzuschicken über das, was sie beweisen und nicht beweisen. Es sind Erinnerungen, wie sie jeder Berständige von selbst machen wird und muß und wie sie schon oben bei dem über den Sittenzustand der Alumnen Gesagten angedeutet wurden (S. 216.). Man erinnere sich also, das die Excesse der Studenten ihre Annalen in den Kriminals

aften und Boenalberichten haben, von den Tugenden der gesetzmaßigen aber es feine Geschichte giebt. Soll man nicht also berechtigt feyn, je nach den Zeiten und Umftanden auf 3 Malefifanten wenn nicht mehr, doch an 10 Unbescholtene zu rechnen, oder - follte wurflich vielmehr zu einem umgefehrten Schluffe bas allerdings merkwürdige Datum berechtigen, daß Leich enprogramme es als bemerkenswerth hervorheben zu muffen glauben, wenn einer während seiner Studienzeit niemals vor den Senat citirt worden? So in dem Leichensermon auf Bee felmann (+ 1645) und auf Quenftedt. Aber wenn ein Leichenprogramm auf Gerhard nicht unbemerkt lagt, daß man ibn niemals in der Rirche ichlafen gefeben: merben mir anzunehmen haben, daß unter dem Saufen von Rirchenschläfern die etlichen Wachenden nur Ausnahme gewesen feien? ner ift abermals daran ju erinnern, daß ein großer Theil der Studentenrobbeit der damaligen Robbeit der Beit angehört; daß insbesondere, bei dem Mangel an den feineren Freuden der Geselligfeit, der Student darauf angewiesen mar, an die derberen Genuffe der Sinnlichkeit fich zu halten. Rur die Mufif und etwa noch die geiftlichen Dramen boten eine edlere Erholung. "Romm auf die Fastnacht zu mir herüber — fcreibt ein Stipendiat aus dem Tübinger Stift 1590 an seinen Bruder, einen handwerker - wir wollen Romodie aufführen, wo Du Buschauer Du wirst auch so schone Mufit horen, wie Du fie noch nicht gehört baft, denn nach dem Mittag und Abendessen pflegen wir am Tifch figend Motetten aufzuführen. "232) Roftod murde 1618, 1648 und noch 1651 die Rirche für jene Romodien eingeraumt. 233) Auch will ein Wittenberger Reftoraledift von 1561 ben studiosis die harmonia modestae saltationis (Menuette), nur nicht circumgyrationes gestatten. 234)

Auf der andern Seite fällt indeß entschieden zum Nachthell der damaligen Jugend und mittelbar des sittlich religiösen Lesbens der Zeit folgendes ins Gewicht: daß Unsittlichkeiten, welche gegenwärtig zwar vorkommen, doch nur im Einzelnen, damals, den Tholuck, das akab. Leben des 17. Jahrh.

vorliegenden Berichten zusolge, in viel größerer Ausdehnung vorbanden gewesen seyn muffen; daß Bergehungen, vor denen gegenwärtig bas fittliche Befühl auch der gemeinften unter ben Studentenseelen zurudichrecht, wie der Diebstahl, mehrfach vorkommen konnten; daß solche Ausschweifungen und Excesse möglich maren ungeachtet einer viel mannichfaltigeren Controle und Discivlin, und endlich, daß fie möglich maren bei einer unverhältnißmäßig ausgedehntern Einwürfung der Rirche burd Bort und Saframent.235) Allerdinge ergiebt fich bas ber auf die firchliche Einwurfung der Schluß: there must be something rotten in the system. Denn mare diefe Ginwurkung gemefen mas fie fenn follte, batte nicht ihre Frucht eine an-Bir horen auch murklich in jener Zeit selbst dre fevu muffen? Rlagen darüber, wie unzulänglich die Beiftlichen der Univerfitatsftadte, um eine erbauliche Burfung hervorzubringen. Profeffot Strube in helmftadt bittet 1626 dringend das Confistorium, das Diafonat mit einem wohlqualificirten Manne zu besetzen: "Gott weiß, daß des Sonntags die Rirche in den Mittagspre-Digten febr ledig ift, fintemal feine Epiftelpredigt gepredigt, fondern nur Ratechismus Lutheri Jahr aus Jahr ein in die Breite und Lange gezogen wird. Babr ift's, ber Ratechismus Lutheri tann nicht genugfam erklart werden, aber in academia Julia follten billig daneben die Sonntagsepisteln accurate erklart wer-Man fieht, Diese Meugerung gehört noch einer Beit an, wo es bei der Bredigt allein auf die grundliche Doktrin ab. gesehen murbe. Dagegen beißt es in dem Beimarfchen Demorial fur die Jenaischen Bistatoren 1644 (G. 105): "Die Beimarfchen Bifitatoren follen dem Ministerio zu Jena zu ertennen geben, daß fie die im Schmange gehenden Lafter publice et privatim icharfer ftrafen, auch die diaconi ihre Lehrarten etwas anbern und erhaulicher predigen." und 4681 (G. 574.): "Da der Rath bei Besetjung der Bredigerstellen nicht befragt, fo find fo fclechte Subjette, daß die Rirche von den Studenten ledig ftebt." Auch bier muffen wir übrigens wie bei den fittlichen Bor-

würfen der Lehrer und bei der Berderbnig der Schuljugend barauf hinweisen, wie es feinesweges nur die Beiten mabrend bes Rrieges find, in denen fie uns begegnen: fie geben mit giemlie der Gleichmäßigfeit durch das gange Jahrhundert bindurch. Eine tiefe Demoralisation eines Theile ber Jugend durch den Rrieg muß man - zumal bei der theilweisen Desorganisation bes Schulunterrichts (f. S. 197.) — natürlich voraussegen. ich mein Leben gurudbente, fpricht der Meigener Reltor Rabes ner (1691 - 1699), muß ich mich wundern, daß noch etwas aus uns geworden ift. Denn unsere Rindheit fiel in die wildefte Rriegszeit, wo unfer Sorau geplündert war. Rur auf fummerlichfte Beife fanden wir den Lebensunterhalt. Seche Jahre lang entbehrten wir eines erzichenden Baters und war unfre Erziehung nur unserer Mutter überlaffen, die aber von Rummer und Thranen übermaltigt der Laft faum gemachfen war, die Schule aber, die hatte zu Gulfe tommen follen, feierte, weil die Behalter ausblieben und zum unentgeltlichen Unterricht fand fich nies mand. Dabei boten fich dem Auge nur die folimmften Beifpiele foldatifder Bugellofigfeit bar."237) Auch boren wir Berbard in einer Rektoralrede 1635 über das Einreißen militärischer Sitte unter den Studenten fprechen: belli hujus intestini incendio deberi existimo, quod militare hoc saeculum militarem etiam habitum et militares actiones, velut quodam contagio, studiosae juventuti affricuerit, ut gladiis accincti, palliis exuti, baculis alamodialibus instructi, calcaribus armati, passim obambulare geotiant, ac auditoria; templum ipsum, hoc habitu ingredi non reformident. 238) Bon anderem Ginfluffe als Diesem spricht er indeß dort nicht. Jedenfalls icheint ein folder wenigstens nicht in dem Grade bedentend gewesen zu fenn, daß man Berioden des Sittlichkeitszustandes danach abgrenzen fonnte. Rur diefer Unterschied drangt fich auf, daß gegen Ende des Jahrhunderts die frühere naive Robbeit einem raffinirten Cynismus Play macht, wie er noch mehr die Studentensitten des 18. Jahrhunderts fignalifirt.

Bon Döllinger ift eine mit Aleiß jusammengeftellte Sammlung ber Ringen ber Zeitgenoffen über ben damaligen traurigen Sittlichfeiteaustand der protestantischen deutschen Universitäten gegeben morden. 239) Bas diefer Gefchichtschreiber damit beabsichtigt, ift die Beweisführung für den entfittlichenden Ginflug der reformatoris fchen Grundfage. Braucht man indeg mehr als mas Luthers Borrebe jum fleinen Ratechismus von ben abichredenden Refultaten ber erften Rirch en vifitation fagt, um fich ju überzeugen, daß Die verderbten Buftande nicht von der neuen Rirde erzeugt, sondern von der alten überkommen find? Bill man ein ausdrudliches entfprechendes Beugniß in Betreff ber Univerfitaten ? Man bore, was Melanchthon von der Aurcht der Jenenser schreibt bei der Ueberfiedlung der Bittenberger Universität dorthin: initio, quia vetus illa opinio de scholasticorum ferocitate haerebat in animis, videbantur nonnihil abhorrere a nobis: aegre nos recipiebant. Nunc incredibile quantum suos quisque hospites praedicet etc.240) Bas ift's doch mit allen Beweisen, wenn Siftorifer, wie der genannte, fogar das wieder in Abrede ftellen wollen, daß die Reformation theoretisch und praktisch strengere Sitt. lichfeit geltend gemacht! Nur an einige Belege werde erinnert, aus denen fich wird urtheilen laffen, ob dem atademifchen Gundenfall, den der Protestantismus verschuldet haben soll, ein so paradiefischer Zuftand vorausgegangen fei, wie vorgegeben wird. Belde Schilderung der Biener Bochicule erhalten wir aus dem Jahre 1440 von Aeneas Splvius: ceterum studentes ipsi voluptati operam praebent vini cibique avidi. Pauci emergunt docti, neque sub censura tenentur, die noctuque vagantur magnasque civibus molestias inferunt. Ad haec mulierum procacitas mentes eorum alienat. Und in diefer hinficht bilben fie nicht etwa zu einer fie umgebenden frommen Bevölkerung der öfterreidischen Sauptstadt einen Gegensatz - das nachmalige Oberhaupt der Rirche fährt fort: plebs ventri dedita, vorax, quicquid hebdomada manu quaesivit, id festo die totum absumit: lacerum et incompositum yulgus, Meretricum maximus numerus. Rare

mulier est uno contenta viro. Nobiles ubi ad cives veniunt, uxores eorum ad colloquium secretum trahunt, viri allato vino domo abeunt ceduntque nobilibus. Plurimaeque puellae patribus insciis viros sibi deligant. Viduae intra tempora luctus ex arbitrio suo nubunt. 241) Belde Blide in Parifer Ruftande läßt die Anklage des Officials von 1218 thun: Frequens et assidua confirmatio circumstrepit, quod nonnulli clerici et scholares nec non eorum servientes, fatuitate ipsorum clericorum confisi, suae salutis immemores, Deum non habentes prae oculis sunt Parisiis, qui vitam scholasticam se ducere fingentes, illicitos et facinorosos actus saepe et saepius armorum confidentia confisi perpetrant et exerunt. Videlicet quod de die et nocte multos vulnerant et ceteros interficiunt, mulieres rapiunt, opprimunt virgines, hospitia frangunt necnon latrocinia et multa alia enormia Deo odibilia saepe et saepius committendo. 242) 50. ren wir noch eine Schilderung von Paris im 13ten Jahrhundert aus Thurot: 243) Non seulement, comme les étudiants de tous les temps et de tous les pays, ils fréquentaient les cabarets et les mauvais lieux, ranconnaient impitovablement les nouveaux venus appelés béjaunes, mais encore ils commettaient des crimes, qui conduisent aujourd'hui au bagne. Ils s' associaient aux truands et aux malfaiteurs, battaient le pavé en armes pendant la nuit, violaient, assassinaient, volaient avec effraction. Les fêtes célébrées par les nations en l'honneur de leurs patrons, au lieu d'être une occasion d'édification, n'étaient qu'une provocation à l'ivrognerie et à la débauche. Les étudiants parcouraient les rues de Paris en armes, troublaient de leurs cris le repos du bourgeois paisible, maltraitaient le passant inoffensif. En 1276 ils jouèrent même aux dés sur les autels des églises. -

Lieft man die Universitätsgesetze des 14ten und 15ten Jahrhunderts, so erstaunt man, fast in jeder hinsicht denselben Berboten zu begegnen, welche die Zustände des 16ten und des 17ten Jahrhunderts hervorgerusen haben. Da findet sich das Berbot

Ĺ

des Bechens in cauponis, ber Bafquille, ber Tumulte, des Aufbrechens der Gefängniffe, der grassationes nocturnae, der Unaucht, des Burfelfpiels, des Diebstahls, auch - wovon fpatere Befete gludlicherweise fcweigen burfen - bes Ginfchlep. pens luderlicher Berfonen in die Burfen und des Bungfrauenraubes! Dan vergleiche nur die Zubinger Unis verfitategefete von 1477, 1498, 1518, die Beidelberger von 1300, die Colner von 1392, die Erfurter von 1447, die Bittenberger von 1508, die Leipziger von 1410.244) Ein Leipzis ger Bordell um 1500 - "impudicarum mulierum colluvies, quae in ganeis extra portam Halensem una habitabant sub antistita" - erhalt von dem haufigen Studentenbesuch den Ramen des quintum collegium. 245) Und wie wenig bier nur von Ausnahmen die Rede ift, zeigt die unverschämte Motivirung, welche der Jurift Baldus dem Privilegium: locans domum suam scholarem juveni non poterit eum expellere, quod meretrices in eam induxerit, quasi in re locata male versatus esset, gicht - quia hoc, fest namlich der Rommentator hinzu, praesumere debuit a communiter accidentibus. 246) Befannt ift, wie leichtfertig felbft in der Theorie das Urtheil über hurerei. Accessus ad meretrices est licitus et de jure impunibilis! vertheidigte Chrift. von Straffen, der dolos papistische Rechtslehrer zu Frankfurt an der Oder, um 1550 öffentlich, und fo fehr war dies noch allgemein Grundfat, daß der Churfürst dem Theologen Alefius und den evangelischen Pfarrern verwehrte, gegen feinen Liebling aufzutreten.247) Sogar in einem Ratechismus von 1494 wird geftattet, "die öffentlichen Frauenhäufer und Bordelle für die ledigen Gefellen, die teine Beiber haben und nicht zur Reufchheit verbunden find."248) Reformation hat — und zwar unter großem Biderftreben — Die Bordelle abgeschafft. -Bie gablreich die Studentenrevolten in Oxford, Baris, Badua, wo die Studentenschaft faft in ununterbrochenem Aufruhr mar, ift befannt. 249) Mus Deutsch. land nur Gin Beispiel. 218 1482 Churfurft Gruft durch Bis

schof Thilo von Merseburg die Sitten reformiren läßt, reißen die Studenten das Patent von den Rirchthüren, werfen dem Rektor die Fenster ein und hätten die Thüren mit Gewalt erbrochen, wäre nicht vom Rathe die bewaffnete Bürgerschaft aufgeboten worden. 250)

Bo eine größere Angahl Junglinge gusammenkommen, für deren Aufnahme nicht, wie dies bei Lehranstalten fleinerer religibser Gemeinden der gall ift, von vorn herein der lebendige Glaube ale Bedingung gestellt ift, werden gewiffe Exceffe des Jugenbalters ju allen Beiten wiedertehren, und nur von einem Dehr oder Beniger wird die Rede feyn tonnen. Bei den nachfolgenden Schilderungen enthalten wir uns nun, allgemeine Rlagen anguführen, wie fie fich in folden Streitschriften wie die fpater anzuführenden, in Bredigten und Mandaten, wiederholen: Diese Rlagen find großentheils so gehalten, dag fie mehr oder wenis ger auf jede Beit ihre Unwendung finden. Nur thatsachliche Belege follen gesammelt werden, nur die eclatanteften Ausbruche, und amar aus verschiedenen Univerfitaten, um die giemlich gleichmas fige Berbreitung der Berderbnig darzuthun — am Schlug noch etliche Broben fortlaufender Annalen. Da die Buftande des 16. Sahrhunderts durch die Mittheilungen von Dollinger und Mohl fcon beleuchtet find, fo entnehmen wir die Beifpiele aus dem 17ten.

Der Muth der Jugend grenzt an den Uebermuth, das erwachende Selbstgefühl wird zur Opposition gegen jede Autoristät. Daher zunächst die Opposition gegen die Behörden in Pasquillen. Schon in den vorreformatorischen Statuten werden sie verboten, in Wittenberg 1502, in Tübingen 1518 u. a. Sie werden den verhaßten Prosessoren in deutscher und in sateinisscher Sprache an die Hausthür geklebt, auch an die Kirchtüren und an das schwarze Brett. 251) Auch satirische Schriften wurden, wie wir sahen, schon von Symnastasten (S. 184.) herausgegeben. Die gnostologia von Calov lächerlich zu machen, giebt 4673 ein Student Zeidler eine siscologia heraus, worin ebenso scholastisch die Praxis der in Wittenberg eingeführten Strasse,

fete behandelt wird. Calov bewürft die Confiscation. 252) -Tumulte und thatliche Biderfeglichkeit gegen die Be= borden haben wir icon in den Convitten tennen lernen (G. 214.); in den noch undisciplinirteren Zeiten des 16ten Jahrhunderts find fle um vieles häufiger. Die Beschreibung eines Studentenaufruhre in Bittenberg bei Gelegenheit eines Angriffe vom ,, Daler Luc. Cranach und feinen Gefellen" vom Jahr 1520 giebt Förftemann; 253) einen Studentenfturm von 1533 beschreibt Rlup. fel. 254) Ueber die blutigen Streitigkeiten zwischen den Studenten und Burgern in Rrankfurt fpricht Körfter 256) u. a. im 17ten Jahrhundert fehlen fie nicht. 1650 entfteht in Leipzig ein Rampf zwischen den Studenten und Soldaten, wobet die erfteren fich in's Collegium gurudgieben, Steine aus ben Renftern werfen, auch ein Dustetier erftochen wird. 256) 218 1656 den Roftoder Studenten das Degentragen verboten wird, entftebt ein Tumult, in welchem fie fich anschicken, das haus des Reftors zu erfturmen. 257) 1683 findet in Belmftadt vor dem Sause von U. Caligt ein Tumult ftatt, worin ,, ein Student elendiglich erschoffen wird." 1644 (G. 155 b.) klagt der Reftor in Jena, er habe vor 2 Jahren Ginen, der Mummen gelaufen (Fastnachtsmasterade), verfolgt bis in Dag. Glevogts Baus; da mare der Mummer auf ihn mit einer Radhaue einge-3m Jenaischen Bifitationsbericht von 1610 beifit es. daß mancherlei Tumulte und Todtschlag stattgefunden. wurden in Jena die Conflifte blutig. Bon dem einen derfelben lant die Regierung einen Bericht druden: "Rurger, jedoch mabre hafter Bericht des jungfthin im August 1665 entstandenen In-Die Beschreibung lautet: "Rachdem eben erft furs mults." vorher auf eine ärgerliche Beranlassung etliche Rathe aus Beimar geschickt, die Studenten abgemahnt und die Burgermacht eingerichtet hatten, murbe biefe in spater Racht insuftirt, und als man etliche Miffethater im Carcer verwahrt, drohten fie dasfelbe ju fturmen. Dan ließ daber die Miffethater auf ihrer Stube arretiren. Aber am 3ten und 4ten mar auf's neue Rusammenrottung auf dem Markt, und wurden Relodien von Sterbeliedern vor der Bacht gesungen und die Racht durch geschrieen. Des Sonntags siehte der Prediger mit Thränen auf der Kanzel. Als sie sich aber nicht abschrecken lassen, zieht am Gten der ganze Ausschuß der Bürgerschaft mit ihrem Gewehre auf. Da sich etliche hundert von ihnen versammelt hatten, werden sie anzegeriffen und vier von ihnen erschossen. Am solgenden Tage vereinigen sie sich, die Universität zu verlassen. Nun wird Reisterei und Landvolk gegen sie geschickt; etliche werden nach Weismar abgeführt, die andern aber versprechen dem Rektor Renunstiation ihrer heimlichen Pläne."

Diefer Uebermuth zeigt fich natürlich zunächst gegen "bas Philifterium". Ernftlicher als im 17ten Jahrhundert find die Fehden mit den Bürgern im 16ten: auch hinter den Ranonen suchen die Bürger damals öfters den Schut. Nur Gine Aeußerung ftatt mehrerer aus dieser Zeit. In einer Berathung zwischen dem Frankfurter Magistrat und Universität sagt Musculus: "Man hat die Buriche fo roh gemacht, daß beide, die Profefforen und Burgericaft, ihres Leibes und Lebens nicht ficher find und lieber im Bohmerwalde figen möchten. Das junge Bolt wird in aller Schande und Sunde aufgezogen, nachdem feine Disciplin, Bucht und Ehrbarkeit gehalten. Go fei er auch mit feinem armen Beibe und Rindern vor folden gottlofen Buben nicht ficher." Der Magistrat fügt hinzu: "der Muthwille bei den Studiosen ift groß; man erfährt alle Tage mas neues. Es werden die Benfter eingeworfen, die Jungfrauen in der Rirche berumgedreht, drei Dienftleute auf der Baffen vergewaltigt und die Windlichter ausgeschlagen, ehrliche Leute gefoppt und ungabliger Unfug getrieben, befonders gur Beit der Saftnacht, wo fle mit blanten Gewehren und geladenen Buchfen umberfchweis fen und neuerdings einem Burger vier große Löcher in den Ropf gestochen haben. Benn die Berren von der Universität das alles ungeftraft paffiren laffen, fo fet ein Aufruhr unter der Burgerichaft zu furchten". 258) Eine regelmäßige Art bes

Unfuge war das Eindrangen zu den hochzeiten - wo man es vermehrte, auch mit Gewalt der Baffen, - das Aufpaffen und Berbohnen der Brautleute an den Rirchthuren. Roch Berord. nungen aus dem Ende des Jahrhunderts muffen dies den fachfifchen jungen Edelleuten unterfagen: eine Berordnung an die Studenten findet fich noch in der epitome legum universitatis Francofurtianae von 1683. In dem Belmftadter Protofoll von 1696 beißt es: eine Bochzeit sei burch ungelabene Studenten geftort worden, alles Bier ausgetrunten, Leuten die Ribben gerfclagen, andere mit dem Degen gestochen. Aus den vortommenden Beisvielen von Brutalitat nur Die Bittidrift einer armen Berson an die Zenaischen Deputirten von 1696: "Diese wollen geruben zu vernehmen, welchergestalt ein Studiosus vor einem Jahre mich armes Menfch unschuldigerweise fo barbarifch mit Schlagen traftirt, daß ich ein Jahr zu Bett liegen muffen, da man mir 24 mal den Ropf aufgeschnitten und 4 mal trepanirt, und barüber unfägliche Schmerzen leiden muffen. Bann bann nun Beit meis nes Lebens ich ein armes, gebrechliches Menfc bleiben muß" unterschrieben : Glifabeth Schönigern, vater - und mutterlofe Baife. Sie erhalt von den Deputirten ein Gratial von 10 Ggr. -Cbenfo roh zeigt fich, wie wir feben werden, diefe Brutalitat im Bennalismus - auch in dem nach der Mitte des Jahrhunberte gesteigerten Uebermuth der Adligen gegen die Burgerlichen. In Belmftadt hat fich 1665 eine adlige societas venatoria gebilbet, die unter anderm als ihren 2med erklart, auf die burgerlichen Bestien auf Jagd auszugeben und fie zu begen und gu plagen; hierüber fpricht ein Proreftorats - Programm fich aus, welches über mehrere jener Adligen die Relegation verhängt. Die Beidelberger Annalen von 1681 berichten folgenden Borfall (G. 27.): "Ein von Romberg bat ohne Anlag einen Studenten auf dem Bege mit dem Stod geschlagen; vorgefordert und nach der Urfach befragt erflart der Bemighandelte, feine andere als diefe zu wiffen, daß er beim Abendmahl fruh gekommen, daher den vorderften Stand erhalten, worauf Jener, der fpater ge-

tommen, icon in ber Rirche ibn von ber Stelle wegzudrangen gesucht und fich auf ihn gelegt. Der Adlige fagt ju feiner Recht. fertigung: fie hatten gemeint, ber Borrang in der Rirche fei ihnen als denen von Adel jüngsthin per decretum vergönnt, da fie es in einer supplique erbeten; er hatte alfo die affront quovis modo revangiren muffen." Der Senat erklart, bag jenes Patent nichts anderes als dies befage, daß die jungen Stubenten nicht den alten vorangeben dürften. Romberg wird mit 30 Thir. bestraft. Darauf führt aber ein hofgerichterath Befcwerde, daß man Cavaliers fo hart traftire; es werde feiner mehr nach Beidelberg fommen. — Am abschreckenoften tritt jener Uebermuth hervor, wo er fich als hohn gegen Bucht und Sitte oder gegen das Beilige offenbart. 1614 deponirt in Tübingen eine Frauensperson, "daß fie gefeben, wie Giner aus einem Renfterlein beraus - mit Befcheidenheit ju fchreiben - des Baffers fich entblogt, darauf fie in der Stube ein grauliches Jauche gen gehört." 1604 wird angezeigt, "es habe fich ein Student im goldnen Schaaf jum genfter heraus übergeben und die Erom. veter dazu aufblafen laffen." 1597 ift Student Samberger und Conforten bis Mitternacht in der Stadt umbergezogen und baben das Lied "von den 7 Monnen" und andere ichandbare Lieder vor der Professoren, Saufer abgefungen. Grassationes nocturnae und vociferationes, ululatus und rugitus studiosorum find eine ftebend wiederkehrende Rategorie der Edikte und fo tief in der Studenten Art gegründet, daß felbst die fpanifchen Univerfitatsgesche den corro als Todfunde proscribiren. 259) 1604 bittet in Bittenberg der Reftor flebendlich des alten Rufs von Bittenberg zu ichonen und fich der clamores vix humani und Der obscoenae cantiones zu enthalten. - Aber auch bas Beilige verschonte der jugendliche Uebermuth schon damals nicht. Ein Jenaer Mandat gegen den Bennalismus 1661 erwähnt, wie die Reulinge beim Gottesdienst fich an einen bestimmten Ort ftellen muffen, mit Rasenstübern und Maulschellen traktirt werben und fahrt fort: "bier ift nun die gange Beit mabrend bes

Gottesbieuftes mit bin und wiederlaufen, Gewafd, Gemurmel, Belachter, Befchrei, Begant und dem leichtfertigften Muthwillen so zugebracht worden, daß es Gott zu erbarmen gewesen. 280 auch etwa die dabei ftebenben oder figenden Burger und andere ehrliche Leute ob foldem driftlichen Beginnen Abideu gewonnen, die tolle Rotte jum Buten vermabnt und gebeten des beiligen Orts und Gottesdienftes ju iconen, find fie mit gleicher Schmach und Schimpf von denselben angelaffen worden." 260) Bas noch aus dem Anfange Diefes Jahrhunderts von den ffurrilen Sinbentenpredigten in Reideburg bei Salle ergablt wird, berichtet Menfart aus dem Aufang des Jahrhunderts: .. Solche Studenten baben auf den Dörfern fich auf die Rangel gedrungen, den Pfarrer mit prablerischen Borten überschwatt, in giemlichen Raufchen gepredigt, die Bauern mit feltsamen Schmanten gum Lachen gebracht, dann auch Sadpfeifer und Schalmeien bestellt, bie Greten und Elfen aus den Ställen an den Tang gezwungen, bafelbst gesprungen und gespeiet." 261) 1697 aus Belmftabt: "Studenten ftoren ben Nachmittagsgottesdienst durch Boffen und machen den Cantor und die Singschüler irre." - 1610 besuchte ein Nürnbergischer Student eine Bfalgische Rirche und malt priapos hinein, wofür er mit 6 Thir. Strafe belegt wird. flagt der Senat in Helmstädt über die belluina convivia, bei welchen man neulich wieder mabrend des Gottesdienstes einen erftochen, fo daß ihm nur noch eben Beit blieb, Gott um die Bers gebung feiner Sunden zu bitten. 1660 ichlagen die Studenten während des Gottesdienstes eben daselbft ein Berbindungsband jum hohn an den Galgen. 1604 wird im conventus academicus von Strafburg die Rlage vorgebracht "daß, wenn die Chris. ften Sonntags fich in die Rirche begeben, fie die Studenten in ben Pafteten - und Birthebaufern figen feben und ichreien, daß fe über einige Baufer hinaus gehört werden." Auch in ber Beit eines Frande fonnte es in Salle geschehen, daß 1716 "ein Daufe Studenten in Salle beim Saufen Die Baffion Chrifti foanblich agirt." Die theologische Fafultat tonnte

zu ihrer Satisfaktion bekannt machen, "daß kein Theologe bars unter gewesen." 262)

Bei dem von der Jugend bis zur Zeit des Tjährigen Rrieges herab behaupteten Borrecht des Degens mar die Bersuchung. das verlette Selbstgefühl durch das Duell zu rachen, noch naher gelegt, als in spateren Zeiten. Die Duellmandate geben bis in das 15te Jahrhundert gurud. Sogar fcon von 1409 findet fich eines in der Synopsis statutorum Lipsiensium §. 9.263) In Tubingen erscheint ein folches 1518, 264) in Frankfurt ein Mandat gegen das Balgen, wie damals das Schlagen genannt wurde, von 1618. Balduin in Bittenberg giebt 1621 beraus "Chriftlicher Unterricht vom Balgen aus beiliger Schrift genommen beim adligen Leichenbegangniß des weiland ehrenfeften guntberen Beinrich Blathen." Durch den Rrieg mag es an Allgemeinheit gewonnen haben. Das Bittenberger Defret von 1624 verbietet bei Strafe der Relegation "das Behrtragen und Auf. fordern gum Beichen." Ein Jenaer Mandat von 1624 rugt, daß die Studirenden icon bisher fich mit Steinwürfen, Brugeln und Degen traftirt, nun aber gar anfingen, tormente bellica minora et sclopos, rem plane novam, ju gebrauchen, und ein anderes von 1627: non tam caesim ut hactenus quam punctim nunc se vulnerare satagunt. -- Aber, von der Robbeit der Zeit und von der Mangelhaftigkeit der polizeilichen Disciplin begunstigt, begnügt fich die Jugend nicht blog mit dem Ameitampf: auch gewaltsamer Unfall und Mord ift im 16ten Sahrhundert nichts feltenes und kommt auch im 17ten fogar baufig vor. Benn die Marburger Annalen ju 1619 jum Lobe Bottes ermahnen, daß diefes Sahr sine caede vorübergegangen fei, fo mag man daraus einen Schluß auf das machen, mas das Gemöhnliche mar. Rur einige Beispiele aus vielen. 1639 wird in Leipzig ein berühmter Rechtstonfulent beim Rachbaufegeben von Studenten überfallen, mit blogem Degen über die Band gehauen und ichmer verwundet. 265) In dem Leichenprogramm des Bittenberger Reftor auf den medicinischen Professor Sperling 1658 wird berichtet, daß derfelbe ursprünglich Theologie ftudirt, aber durch grassatores bei Nachtzeit nach ber coesa überfallen wurde und dabei eine Sand verlor, worauf er fich dem Studium der Medicin zuwandte. Der Samburger Sintelmann fcreibt 1690 in großer Angft, er babe aus Leipzig vernommen. baß fein Sohn Mittags am bellen Tage, als er zu Tifch geben wollen, von einem unverschämten Rerl angefallen und an Sand und Ropf verlett worden. Besonders baufig ermabnen die Gelmftabter Senatsprotofolle der Anfalle auf offener Strage: 1681 wird ein bochgestellter Manu mit dem Degen angefallen, 1691 ein Dienstmädchen aus Muthwillen mit der Alinte geschoffen, ein Buchdruder von einem Studenten gemorbet. 1672 bat fic eine Befellichaft jum Anittelichlagen gebildet, Studentenjungen muffen fie ihnen nachtragen; 1674 bat Giner einen Commilitonen beim Beraustreten aus der Rirche por den Augen der Rird gan ger ad profusionem sanguinis gefchlagen u. a.

In einem borrenden Daafe muß der Trunt, den Genatsprotofollen zufolge, in Burtemberg zu Saufe gewesen fenn, boch bat in Norddeutschland auch das damals noch viel schlechtere Bier, wiesehr auch Guddeutsche barüber flagen, Dieselbe Angiebung geubt. Burde boch von den Brofefforen felbst durch ihren Bein . und Bierschant den Studenten die Aufforderung gegeben (S. 44). Sogar in ben Borfalen murbe die Belegenheit geboten: das Bittenberger Bifitationedefret von 1614 verordnet und das von 1624 wiederholt: "daß aller Bier- und Beinfchant im Juristencollegio als eine uns an der Trantsteuer, Das neben der Jugend und Burgerichaft ichabliche Neuerung wieder abgeschafft und der Universität unter den Leftionen im großen auditorio collegii electoralis Friderici Bafte ju fegen feineswegs nachgelaffen wetten foll." Behaufte Beifpiele, bis gu welcher Bobe es in Tubingen getrieben murbe, geben Dobl und Rlupfel. Bir wollen nur noch berichten, mas Reftor Beife in einem feiner Briefe (ep. 75) mittheilt: "Schon vor 30 Jahren murde in Jena von einer Disputation ju Ehren des Bacchus gebort,

wobei die Zuhörer kleinere Becher, der Opponent einen Sumpen, womit er in dreifachem Schluck das jus objectionis darftellte, der Respondent durch 3maliges Trinken diesen naffen Syllogismus annahm, der Prases das Uebrige austrank." Beise beklagt, daß dieses ausschweisende Spiel nun auch in Wittenberg eingesührt worden.

2Bas von Ungucht und luderlichen Saufern fund wird, ift bei diesem Geschlecht, von dem Anfangs ein Beder feinen Brivatpraceptor bat, fpater meift in Brofefforenbaufern wohnt und freift, fast unbegreiflich. Und auch diese Ausschweifung herrscht auf den vorreformatorischen Universitäten wie nach der Reformation, im 16ten Sahrhundert wie im 17ten, so daß, fo weit die Data vorliegen, von Bu = oder Abnahme fich taum etwas fagen läßt. Bahlreich find die Schwängerungsfälle, von denen aus dem 16ten Jahrhundert Dohl berichtet, auch Die luderlichen Saufer finden fich damals in Tubingen. Bom dreißigjährigen Ariege an fehlen die Tübinger Brotofolle über diefe Ausschweifungen - auch darum, weil, wie oben berührt, diese Saden dem Chegericht überwiesen worden. Aber am Anfange Des Jahrhunderts find die Falle ebenfo zahlreich als schandbar. 1613 gefteht ein Praceptor, "daß er etlichemal in der Greppenbachin Rammer gewesen so Tages so Nachts, daß fie auch in feine Stube gefommen; er wolle fich bedenten, aus was Urfache es gefches ben, er tonne es jest nicht wiffen, fie habe es auch bei feinen Borfabren getban. Gesteht, daß fie ihn gefüßt. Studiosi wollten auch ihre oblectamenta haben." Es folgen in diesem Jahre noch Källe von Stipendiaten. 1616: "Fran Anggropbins beflagt fich, der Reftor habe gefagt, Georg Blech habe im bemde mit ihr getangt. Reftor negirt: er habe nur gefagt, Blech sei im Bemde umbergelaufen und ihre Tochter dabei ge-"Biel junge Lente gechen dort bis 1, 2 Uhr, tangen mefen." und fpringen. Studenten gesteben, daß fie betrunten in eine Rammer geschafft worden, in der die Tochter und die Ragd gelegen. Giner giebt an, die Frau habe von ihrer Magd verlangt,

daß fie einen hofmeifter ans dem Collegium bei ihr ichlafen laffe und dafür 7 Dutaten geboten." 1617: "Ginige Studenten machen einer Magd den Antrag den folgenden Tag zu ihnen gu tommen und geben ihr Bamms und Sofen mit, um am folgenden Tage unerfannt zu bleiben" u. f. m. 1602 wird auch eine Berfon vorgefordert, welche fich damit abgiebt. Rinder abgutreie ben! — Der Sohn des Frankfurter Professor und Generalsus perintendenten Cornerus wird 1594 hingerichtet, weil er ein hurenfind gezeugt und mit demfelben, einem gebnjahrigen Dadden, nachber Ungucht getrieben, feine Schwefter lebt als feile Dirne. 266) Quiftorp aus Roftod flagt, daß man die Stubenten nicht zu Lehrern von Mägdlein brauchen könne, weil sie diefelben verführten. 267) In Jena bekennt 1644 Gles vogt (G. 176b.), "es fei mehr als zu mahr, mas man den Stubenten von Unzucht nachfage." Er führt folche Baufer an und fpricht von einer Berson, von der er sagt, es sei horrendum, mas diese für Bandel treibe, daß einem die Baare zu Berge ftun-Sie folle an 300 Burichen verführt haben. Rraufe berich. tet 1696 (S. 174.), "daß fo viele von den studiosis, auch etliche Studentenjungen, an der gonorrhaea, scabie maligna, auch wohl-an bubonibus, bisher laborirt, fei ohne 3meifel von den Guren, der, gleichen fich ju 3methen, Löbstedt, Lichtenhahn aufhielten. Auch mare zu bedauern, daß auch vornehme Profesoren, die mit ihrer Doltrin und Leben Anderen ein gutes Exempel geben follten, deren Töchter täglich bei den Studenten auf den Stuben waren und von ihnen beschenkt würden." 1681 berichtet derfelbe (G. 442.), " Surenhandel gingen mehr als zu viel vor und ware bochft zu beklagen, daß es fast öffentlich geschähe, und es für feine Schande und Sunde mehr wolle gehalten werben. Beibspersonen hier, so die Buriche ohne Scheu und am bellen Tage an fich gogen." Die Selmftadter Brotofolle berichten mehr fach bon Schwängerungen, in deren Gefolge die Studenten Die Che eingeben muffen.

Noch ift das Chrgefühl fo weit nicht entwidelt, das bur-

gerlich entehrende Lafter des Diebftahls zu meiden. Ne sitis fures, lautet die erste lex in den Bittenbergischen leges 1596. Bir haben schon Beispiele aus dem Bittenberger Convift vernommen (S. 218). Ebendaselbst wird 1550 ein Student propter furtum ausgeschloffen. 268) In Leipzig wird 1567 ein Student hingerichtet, welcher einen Apotheker beranbt und ermordet hat. 269) In Tubingen fliehlt 1596 ein Student aus Leipzig in Birthsbaufern 3 Alberne Becher und Loffel. 270) 216 Landgraf Moris 1601 die studiosi nobitiores que einer Rindtauffeier eingeladen bat, braugt fich ein Lubeder ein und fliehlt eine filberne Schufe fel. 271) In Stragburg wird 1658 Georg Gichtel angeflagt, einen Mantel geftohlen zu haben. 277) Die Beibelberger Annalen berichten 1608 (G. 125): "der fcbiefifche Student Ganifch gesteht, daß er einem Bader den glachs gestohlen und bei bans Bafe's Sansfran vertauft, auch der Birthin jum Ochfen zwei Leibtucher aus ber Rammer entwendet, da er gelegen, auch eine Belghaube mit blauem Tuch." Roch 1699 wird von Leivzig ein Student relegirt, "ber fich mehr bes Stehlens als bes Stn. dixens bestiffen und zulest wieder eine Stube anfgebrochen."273)

Bir geben fcblieflich Mittheilungen nach Jahren und zwar aus helmftadter Brotofollen. Don 1650: "Schlägerei gwifchen 2 Studenten, von denen der erfte den andern lebensgefährlich verwundet. - Gin gelehrter Gefell wird ohne Urfach erftochen. -Strafentumult und Renftereinwerfen. - 9 studiosi haben unter ka ein Aranzchen gehabt, wodentlich 2mal bei fich berum zu schmaufen. Des Rachts haben fie Tumult gemacht, die Rachts wächter angegriffen, fich bis aufs Bemd ausgezogen und ichandliche Lieber gefungen. - Gin Student fallt die Arau Appuhn auf der Straße an und verwundet sie 2mal att haupt. - Ginem Studenten werden an 14 Bunden beigebracht. worunter eine hauptwunde." Bon 1659: "Ein Student im Duell getobtet. - Ein Student weift nach Braunfchweig, um einem Profunator in Wohfenbuttel an Leibe gu geben und verwundet ibn. - Dasquille voll grober Huverei und Gottofige Tholud, bas afab. Leben bes 17. Jahrh. 18

feit. - Rächtlicher Einbruch in eine andere Studentenftube, wo Bellagter Alles gerfcblagen, die juniores stricto gladio aufgefucht: darauf Berbobnung des atademischen Berhaftsbefehls. Er erscheint improbe et proterve mit dem Degen vor dem Proreftor, prügelt seine Birthin, der er viel ichuldig, jagt fie mit bem Degen aus dem Sause und entfliebt. - Gin Solfteiner bat por dem Saufe eines Brofeffore luderliche Lieder gefungen, pon diefem ermahnt nicht aufgehört, fondern ein furchtbares Gelächter erhoben. Bon einem Sausgenoffen des Profeffors geprügelt, rudt die borde verftarft vor das baus. Der Brofeffor ermabnt fie aus bem genfter, der Golfteiner wirft den Degen nach ibm und droht das Saus zu fturmen, wenn er nicht das Maul halte. — Ein Wernigeröder wird relegirt, der in 2 Sabren Nichts gethan, als compotationibus adesse, ita ut stuporem quendam traxisse inde videatur. - Mehrere Relegationen megen hurerei. - In einem Schreiben an den Bergog von 1649 weist jedoch Caligt Die Infinuation Mystenta's: esse et haberi in hac academia lupanaria, mit Entruftung zurud.274)

Die reformirten Universitäten bieten nicht gerade ein gunftigeres Bild dar. Die Marburger Annalen von 1598 geben folgende Data: Gin Student wird wegen wiederholter scortatio ju 10 fl. verurtheilt. - Giner, melder meder Brivatleb. rer bat noch Borlefungen bort, gegen welchen auch bas Ministerium wegen luderlichen Lebens Rlage führt, wird relegirt. - Ein Solfteiner wird relegirt wegen auf öffentlicher Strafe ausgeübter todtlicher Bermundung, ein zweiter, weil er auf Citation des Senates nicht erschienen. - Gin Student bat die Frau eines Rachtwächters im Magistratshause mit Ohrseigen im Beficht so blutig geschlagen, daß fie wie todt ju Boden gefallen. — Ein Friefe relegirt megen vieler Befegübertretungen. - Gin Baderborner, weil er die Dienstmagd feines Birthes geschwängert. — Gin Paderborner gesteht daffelbe ohne Entschuldigung, und ba er fich ben Carcer verbittet, wird er mit 30 Gulden bestraft. — Bon 1600: Ein Solfteiner hat eis

nen Studenten verwundet. -- Ein Student wird wegen nachtlichen Schwärmens, wegen Babrfagerei und Lugen bestraft. -Giner wird todtlich verwundet und ftirbt in Folge einer Schlagerei zwischen Studenten und Nachtwächtern. - Gin Bremer Student erfticht einen andern. - Gin Student aus der Betterau hat eine Magd gefdmangert: da er die Geldbufe nicht bezahlen tann, wird er auf 4 Bochen zum Carcer verurtheilt. -Bon 1601: Begen hurerei wird einer zu 30 Gulden verurtheilt: da er fich aber auch nachher noch nicht bessert, wird er auf 2 Jahr relegirt. - Aus Beidelberg giebt eine Schrift vom Ende des 16. Jahrh. — allerdings im apologetischen Intereffe geschrieben ein nicht ungunstiges Bild : "aus den studiosis boren etliche die lectiones fleißig, etliche aber, doch wenig, geben den Tag fpagiren und mußig, oder, wenn fie bezecht, fcmarmen fie des Nachts durch alle Gaffen." 275) Aus den Beidelberger Protofollen find bereits einige Data mitgetheilt worden (S. 219. 266. 273.); wir ermahnen noch ein Restript de scortationibus prohibendis von 1620 (annales S. 25), welches die Delinquenten nicht an den Senat sonbern an den Rangler verwiesen miffen will. Ebenso aus den Bafeler Annalen (G. 219). Aus Berborn fcreibt Brof. Bincier 1601 an R. Simler: scholae nostrae coetus tantus nunc est, quantus antea nunquam, neque unquam turbulentiores studiosos habuimus quam nunc. Quosdam excipio, quorum modestia inter tot turbas et molestias professoribus solatio est. 276) Brof. Joh. Crocius aus Raffel 1643 giebt folgende Befchreibung der damaligen reformirten Atademien: aliquas in Germania furor belli dissipavit, alias graviter perturbavit, a nonnullis exulat orthodoxia, in plerisque morum corruptelae tristem in modum palam grassantur inciso disciplinae nervo, unde fit, ut plerique illuc missi multo deteriores revertantur ad suos quam iverunt. Dagegen rühmt er ben schweizerischen Lebranstalten nach: niei plane spes me fallit, viget apud vos disciplina, cujus jugum omnes fere hodie excutiunt, libertate academica in horribilem licentiam magno reipublicae christianae malo conversa. 277) — And civige Mittheis lungen aus holland - theils bei Siegenbeel, theils in Briefm benten auf bas Borbandenfenn abnlicher Lafter. Die Gebruder Bucher ichreiben aus Lepben: studiosos bujus academiae quod attinet, habent (?) incivilitatem et summam insolentiam, quam cum erga professores tum erga reliquos cosdiscipulos exercent, utrosque in publicis disputationibus pedihus explodendo. Poculis sunt deditissimi, adeo ut plurima pars vix aliud faciat quam unum post alterum bibendi gratia visitel Honoris enim ergo visitatus meusuram vini ut apponat dudum in usum venit, at nunc tali modo in abusum haec res vertitue, ut malam gratiam sibi comparet is, vilique penderetur ab omnibus studiosis, qui se visitantes vino non ad utramque surem ingurgitatos a se dimitteret. Ein fleines Blid aus dem nieder landischen Studentenleben vom Eude des Jahrhunderts giebt die in spinozistischem Beifte gefchriebene Schrift: het leven von Philopater ofte den academische dromer, Harderwyf 1693. Die Studenten neunen das Leben im Saufe des Brofeffors ein Les ben unter Bhargo, von dem man am liebsten loszutommen sucht; dock wird auch gefagt, daß die Brofestoren fich nicht fehr forge fältig um das Leben ihrer Hausgenoffen befümmern; von der Mer dicinern namentlich beißt es, daß fie ein atheistisches und lüderliches Leben führten; man konne nicht drei Mediciner gufams men fehen, von denen nicht einer ein Atheist ware! 278)

Bas Crocius in dem angesührten Schreiben aussagt, daß die Studirenden schlechter von der Universität zurücksommen, als ske hingesandt werden, wird auch in Betreff lutherischer Universstäten die und da als Klage ausgesprochen. Die Rürnberger wollen um 1580 ihre Kinder wegen der dissolutio marum nicht nach Tübingen schieken. 279) Der Däne Bording schiekt 1559 seinen Gukel nur wider den Willen des Baters desselben und Wittenberg, da Wittenberg eine sekola insolontive et petuloniscs seit, Kopenhagen dagegen sich reiner erhalte. 280) "In kurzer Zeit, schreibt Raihing, Rektor in Regensburg 1660, gehen die

beften Ingenien zu Grunde, und die wir mit großer hoffnung ausgeschickt, sommen an Leib und Secle verdorben wieder zurud." 281) Bei den verschiedenen Studentenlastern ift übrigens eine klimatische Berbreitung zu bemerken. Herzog Radolf August von Braunschweig in seinem Brieswechsel mit v. d. Hardt erwähnt ein dahin einschlagendes Sprüchlein:

> Wer von Tübingen tommt ohne Weib, Bon Jena mit gesundem Leib, Bon Helmstäbt ohne Wunden, Bon Jena ohne Schrunden, Bon Marburg ungefallen, Hat nicht studict auf allen. 282)

Um meisten scheint Bucht noch aufrecht erhalten worden zu fenn'in Leipzig, Straßburg, Rostock, Genf und Bafel. Benigstens giebt feiner Zeit Gulfemann in einem Briefe von 1647 Leipzig Das Zeugniß: studiosae (nostrae) juventutis naevos tanta modestia firmat (?), quantam apud Genevenses, Basilienses, Argentinos aut Rostochienses nemo temere sibi spondeat. Atque ego- quidem eos in hac disciplina severiores esse cupiam, postquam auctior studiosorum numerus vitiorum quoque augmenta secum adduxit. 283) Rach Strafburg an 3. Schmid schreibt Beneralsuperintendent Bismar aus Oldenburg 1642, er muniche feinen Sohn von Roftod nach Strafburg zu fenden, .. welches fowohl durch die sedulitas der Professoren als durch die befferen Sitten fich vor den übrigen deutschen Universitäten auszeiche ne." 284) Die Anklagen baufen fich am meiften auf Jena, wie der geschichtliche Ueberblid zeigen wird.

Beugnisse gegen damalige Universitätsmiß, bränche hatten etwas mistiches — wie Gerhard an Soe schreibt: habent prosessores teneras aures, ut ne quidem brevi brachio monori velint. In dem Dialog de literatura christiana hat selbst ein Andreä mit der Sprache heranszugehen nicht gewagt. Es heißt S. 107: D. "Wir kommen nun zu der Akademie, wenn ich recht vermuthe." T. "Hier gebietet Plato auszuhören." D. "Ich bitte dich, stehe hier nicht still." T. "Bis dahin erstreckt

fich meine Rethode nicht" u. f. w. Der unerfchrodenfte und derbfte unter den Antlagern ift Mepfart, welcher auf andere Borganger fich nicht ju ftugen weiß außer Beiber, Rettor des Cafimirianum in einer Schulrebe von 1607, und auf die nicht lange vorher erschienene Rede des Roftoder Quiftorp de schoristis. Mepfart — allen um ben Schaden Zions trauernden Rirchenfreunden als Sanger bes fehnsuchtstrunkenen Bioneliedes "Berusalem, bu bochgebaute Stadt" werth und theuer - gehort gur Rlaffe derjenigen Berfonlichkeiten, welche, wo ihnen einmal das Berg warm geworben, fich auch durch feine langen Ueberlegungen vom freimuthigen Borte langer zurudhalten laffen. Go bat er denn ichon als Lehrer am Cafimirianum wegen einer Differtation de disciplina ecclesiastica einen folden Sturm erregt, daß, wie Saubert 1633 fcreibt, "alle Collegen, einen ausgenommen, ibn bei der Regierung verklagt." Nur mit genauer Noth war er dem Arrest entgangen und hatte Erlanbnig befommen, einen Ruf nach Erfurt anzunehmen. seiner Bersehung nach Erfurt ein Mitglied des Kreises praktisch driftlicher Manner geworden, welche um Ernft den Frommen fich schaarten, nahm er den damaligen Zustand der Atademien fich fo zu Bergen, daß er, obwohl ihm im Boraus Sturme gedroht mutden, fich entschloß, das G. 2. erwähnte Bert berguszugeben. war es erschienen, so hatte die jenaische Kakultat im Auftrage des Dresdener Goe ibm Borhaltungen gemacht, jumal da die Cenfur umgangen worden war, und in Churfachfen erging ein Berbot dagegen. Go ftarte Speife fonnten nämlich die Manner nicht vertragen, welche immer noch meinten, die Beschwure ber Rirche durch gelind auflosende Mittel heilen gu tonnen. Melancholico - urtheilt mit barte Gerhard über ihn in einem Briefe an Soe — laborat affectu et somnia sua veneratur tanquam oracula, ja in einem anderen spricht er von einer cerebri quaedam perturbatio. Der Leipziger Theologe Bopffner außerte, Menfart habe propter austoiar the arbolung gegen fich eingenommen, und fpricht den Bunfc aus, daß die Rurften das Buch unterdruden möchten. An dem Mittagstisch von Beller in Dresben

wird in Gegenwart von Gulfemann ein Rapitel baraus vorgetefen, und unwillig ruft der Leipziger Professor: "er schwöre jede Gemeinschaft mit Studirenden ab, wenn er mußte, daß in feinet Universität nur Einer fich verborgen hielte, der so gefinnt fei." 286) Allerdings thut die aufgedunsene und geschmacklose Deklamation des Menfartichen Buches demfelben großen Gintrag, aber gu fast allen seinen Anklagen finden fich die Belege in dem zu gleischer Beit verfagten und nach bes Berfaffers Tode herausgegebes nen speculum intimae corruptionis von Eveni-us, dem ebenfo besonnenen und umfichtigen, als innig frommen Schulmanne. Bei Mannern, welchen flar war, daß bei fo großen Greueln Die Sammtburfte nicht mehr ausreiche, ward auch in Nord . und Suddeutschland das rudfichtslofe Zeugniß mit Jubel aufgenom-Bergog August - schon vorher am Schickfale Menfarts intereffirt, so daß er 1631: "was weiter in causa Meyfartiana porgegangen," an Caligt zur Begutachtung überschickt - 286) bezeugt fich, nach einem Briefe von Saubert, auch mit der angefeinbeten Schrift gang einverftanden. 287) Reben Menfart fampfte ziemlich zu gleicher Zeit im Norden ein gleich beißblütiger und nicht weniger zu Exuberangen geneigter Mann, Joachim Schroder in Roftod, deffen Zeterklagen auch in Suddeutschland beifällige Lefer fanden. Bon feiner Schrift gegen den Bennalismus meiter unten. Etwa 30 Jahr fpater erheben fich bann, gleichzeitig mit Spener, mit schwächerer oder ftarterer Stimme dieselben Anklagen aller Orten, und vorzüglich gehört hieber Abaso. Fritico scholaris peccans sive tractatus de vitiis et erroribus scholarium. 1679.

## 13. Studentenverbindungen und Pennalismus.

Wo aus verschiedenen Ländern und Provinzen die Jugend zufammen fließt, will auch das Berwandte sich mit dem Berwandten zu sammen schließen. Je näher den Naturverhältniffen,
desto mehr ist es das nationale und provinziale Band, welches
Berbindungen stiftet. Schon die griechischen Universitäten kennen

landsmannicaftliche Studentenverbindungen, zopor genannt, mit einem moorang.286) Die alteste Gliederung auf den mittelalterib den Universitäten ift die nach Rationen. Gie geht auch auf die nach bem Bartfer Borbilde gestalteten deutschen Universitäten, auf Bien, Brag, Leipzig, Frankfurt, über, und auch bier ift es Leipzig, welches mit andanernder Zähigkeit vom Jahre 1409 bis 1830 feine vier Rationen festhält: die meißensche, sächsische, bairische und volnifche. Rur auf ben fewebifden Univerfitaten beftebt noch bis in die Gegenwart der Nationalismus und zwar in voller Lebenstraft, nicht als alterthumliche Raritat. Je nach der Frequeng der beiden schwedischen Landesuniversitäten ift die gesammte Stubenteufcaft in eine größere ober geringere gabl von Nationen getheilt, ju deren jeder die einer oder mehreren Brovingen Angehörigen gezählt werden. Die Dehrzahl diefer Rationen befitt ihr eigenes Rationalbaus, Garten, Bibliothet, Fistus, Rrantenfonds, Matrifel. Die Studirenden theilen fich in novitii, recentiores, juniores und seniores; ein oder zwei selbstgewählte Curatoren ans ihrer Mitte leiten die Angelegenheiten, und ein Brofeffor, womöglich derfelben Ration angehörig, bildet die felbstgewählte Spipe. Frühere ansgezeichnete Mitglieder bleiben Chrenmitglieder; die wiffenschaftlichen Uebungen find noch immer die althergebrachten lateinischen Disputationen in Korm.

Die 4 Pariser Nationen der facultas artium, sehr verschiedene Nationalitäten in sich begreifend, zerstelen wieder in Provinzen, und diese Provinzen sind es, aus denen die deutschen Lands.,
beziehungsweise Stadt manuschaften als Körperschaften unter Senioren mit eigenem Fissus, Matrikeln, Farben, entstanden sind.
Rlüpsel erwähnt, daß in Tübingen schon 1559 die Polen, 1582
die Preußen Genossenschaften bilden. In den Deidelberger Annalen zu 1610 (S. 37) wird ein Tumust zwischen den französischen und deutschen Studenten, auch zwischen den Schiestern
und Schweizern erwähnt, in Basel 1615 ein Streit zwischen
den Deutschen und Franzosen, als jene an diesen die Deposition
vollziehen wollten. In Straßburg treten 1650 die Ulmer, Rothen-

burger, Wormstienses u. a. als Landsmannschaften mit Natios malgefegen auf;289) auch fommen bier und in Beidelberg einige Male Schlägereien zwischen den Solfteinern und Danen vor. Wie in neuerer Beit - auch gur Beit der verbotenen Berbindungen — die Senate fein Bedenken trugen, wo das Intereffe der Disciplin es ju fordern ichien, ju ben Berbindungsfenioren bie Buflucht zu nehmen, fo beißt es auch in einem Gelmftadter Defret 1654: "Damit alles, was gur Disciplin gebort, befferen Nachdrud habe, find die seniores unter den studiosis auf die große Confistorialftube erfordert worden und fie dabei mit Ernft vor weiterer Unordnung verwarnt." - Ob neben diefen naturwuchfigen Berbindungen auch Berbindungen freier Bahl aufgetommen find, darüber fehlt ce an hinlanglichen Datis. . dem Jahre 1607 ermähnt Rlupfel einer Tübingifchen Berbruderung von Abligen mit dem Abgeichen gur Rofe gum Bebuf gemeinschaftlicher Raufereien. In den Belmftadtifchen Brotofollen finden fich Bechverbruderungen, Jagdflube (G. 266.), aber von Bablverbrüderungen mit geistigen Tendengen ift auch mir vor Der ameiten Galfte des 18ten Jahrhunderts fein Beispiel befannt geworden. Um fo angiehender mare es, von den "gedrucken Statuten Des 1622 gestifteten Constantinerordens" Renntnig gu nehmen, aber diefe Schrift, welche ich nur aus dem Rataloge der Marburger Bibliothet fenne, ift dort abhanden gefommen und auch in Jena nicht aufzufinden gewefen.

Aus dem Schoofe der landsmannschaftlichen Berbindungen geht nun der Schreden jenes Jahrhunderts, das so verrusene akademische Ungeheuer des Pennalismus, hervor, zu dessen Beschwörung nichts geringeres ersorderlich war als ein Reichse conclusum der evangelischen Stände. — Neulinge einer Genossenschaft harten Prüfungen zu unterwerfen, war, wie wir sahen, nicht nur bei Gewerken sondern auch auf Universitäten eine vom Mittelalter her vererbte Sitte (S. 200.), und daß die Begationen, wenn sie mit dem Depositionsakt ansungen, sich auf denselben nicht beschränkt haben werden, wird man von selbst voraus.

feben. Bir horen von bejauniis, von Geloftenern, benen bie Novigen bei ihrem Eintritte in die Barifer Collegien unterworfen wurden. 290) Schon die Schulen batten eine gunftmäßige Drag. nifation, es gab Obergesellen oder Bacchanten, und Untergefellen ober Gouben (vergl. Abcfchupe). 291) Bie Diefen letteren in ben Schulen, den Rlofter. Novigen in den Rloftern, fo mogen and den akademischen in den Collegien noch eine Reit lang manberlei niedere Dienftleiftungen auferlegt worden fepn. Darauf wie auf die Gelderpreffungen weisen die Berbote der Coiner Status ten von 1392 und der Tubinger von 1477 hin. 292) Ausdrucklich Anden wir aber "das Bennaljahr" in der Selbftbiographie Boe's erwähnt. "Die Borner, fagt er, habe ich nicht in Bittenberg, fondern 1592 in Bien abgelegt, ingleichen bas Bennaljahr bereite abfolvirt gehabt."293) Go reicht also ber . Bennalismus feinen Anfangen nach bis in jene alteren Beiten jurud, und der nachreformatorischen blieb nur die weitere Ausbildung. Diefe bestand nun darin, daß das Dienstverhältnig ber beani oder "Ruchfe" fich firirte und im Berlaufe der Reit immer Schon in den der Univerfitatftadt brutalere Formen annahm. nächstgelegenen Dörfern wurde in der Regel der Rovize von seis nen Landsleuten in Empfang genommen und fofort bem Genior seiner Ration oder Landsmannschaft zugeführt, um, wie einst in Baris von den Procuratoren der Nationen, in die National, Matrifel getragen zu werden. Erft nachdem dies geschehen, folgte die Deposition nebst Instription in die philosophische Mas trifel bei dem Defan und die feierliche Bereidigung vor dem Refe Bierauf hatte ber Recipirte für die Landsmannschaft ben Accepschmaus anzustellen und wird sodann einzeln oder auch mit mehrern einem altern Mitgliede als famulus jugetheilt. An eis uigen Universitäten und besonders seit den 30er gabren tritt ber Auchs hiemit völlig in die Bedientenstelle ein, bat gegen seinen Leibburichen bas Pradifat Gerr ober Batron zu brauchen, bei Tifche aufzuwarten, bei Ausgangen zu begleiten, Rleider und Schuhe zu reinigen — was aber schlimmer als bies: gewaltsat

me Requifition von Rleibern, Bafche, Badern, gewaltfame Gelderpressungen und Auslaffungen conifd brutalen Uebermuths an dem schuplos Preisgegebenen - jede Anzeige nämlich bei den Behörden hatte Kolgen, welche den fernern Aufenthalt auf den Universitäten unmöglich machten — scheinen überall Regel Ja um Die bemuthigende Rnechtschaft gu geworden zu feyn. vollenden, wird feit den 40er Jahren dem Bennal auferlegt, nachdem feine beffern Rleider Gigenthum feines Berrn geworden. nicht anders als in schmuzigem und zerlumptem Bewande und in Bantoffeln fich bliden ju laffen. In den Auditorien, ja in der Rirche haben fie ihre besonderen Sige, werden auf der Strafe wie mabrend des Gottesdienstes mit Badenftreichen, Rafenftibern, Fußtritten und Spornstichen agitirt, jum Benug von etelhaften Speisen, Seifenwaffer, gezwungen und mas brutaler Muthwille mehr eingab. 294) Ein Saupttheil feines Dienstes ift die Auswartung bei den Orgien und Bacchanalien in der Stadt wie auf dem Lande, wo die erniedrigenoften Dienfte mit Digbandlungen zum Lohne von ihm erwartet murden. Un folchen Belas gen tonnten - nicht bloß nach Depfarte Beugniffe, fondern auch uach dem von Evenius - felbst Professoren Theil zu nehmen fich verfteben, und die Jenaer Commiffarien muffen öftere ibre Fragen dahin richten, ob nicht von den Brofefforen Bortheils balber in ihren eignen Saufern Bennalschmäuse angestellt feien. "Man findet, fagt Evenius, Profefforen, welche die verbotenen Bennalschmäuse gern besuchen und das Ralb weidlich mit austreiben helfen, zum Gefauf an den Tischen felbst mit Unleitung geben, die Balbe einschenfen und das Doppelte anschreiben, jum Beinschmaus und Rartenspiel anreigen, damit fie einen guten Raufd und bas Bellerlein davon bringen. "298) - Und nach Menfarts Zeugniffe, wie nach dem von Schuppe, 296) find es nicht die andern Fakultäten, sondern gerade die theolos gifche, welche fich des Pennalismus vorzugsweise foulbig macht! —

So trat benn jeder die Universität beziehende Jungling

sofort in eine vorbereitete Lafterfonle ein; manches reinere aber unbefestigte Gemuth unterlag ber foftematifden Berführung, viele aber auch fühlten fich darin - wie die Beimftadter und Benaischen Berichte aussprechen - gerade in ihrem Elemente, fo daß fie an Auchtlofigleit die Alten zu überbieten fuchten. -Bar das Dienstjahr — von dem raffinirten Duthwillen auf 1 Jahr, 6 Monate, 6 Bochen, 6 Tage, 6 Stunden und 6 Mir nuten ausgedehnt - endlich vollendet, fo batte der Ruchs feinen Umgang bei den einzelnen Mitgliedern der Landsmannschaft gu balten, fich die Absolution ju erbitten; hierauf der Absolutions. fomans, ein Gericht, "ob er fich auch ftandesgemäß gehal. ten, "297) die Absolution "im Ramen ber beiligen Dreieinigleit," die Ertheilung des bis dahin verwehrten jus gladii — dann endlich die ersehnte Stunde, wo er anfangen tounte, an andern zu vergelten, mas er felbst erduldet: es murbe bas haar ihm angebrannt und er mar Brandfuds.

Geren wir guvorderft zwei der berühmteften Stimmen bes Jahrhunderts, Schuppe der aus feinem eignen Leben ein Erleb. niß mittheilt, und ben Berfaffer des Philander von Sittemalb. "Als ich, ergablt ber erftere, auf die Univerfitat getommen war, besuchten mich in meinem Bennaljahr etliche Ergvennalpuper, fie faben, daß ich Camerarii horae subsecivae in der Sand hatte und riefen "Gehet mas das fur ein hoffartiges Bennal ift, daß et gleich in großen Buchern lefen will. Du fleines Bennal, verftehft Du denn, was Du liefest?" 3ch verftummte und machte eine tiefe Revereng. Da fam einer auf mich ju: "Gabt Ihr Beld?" 3ch fprach: Rein. Da antwortete er: "Go fcidt ben Camerarium auf den Beinteller und lagt ein Baar Biertel Bein bolen, ich will Ench gnadig daran belfen." 3ch fchidte meinen Camerarium und meinen Mantel, den ich Conntage ju tragen pflegte und bat den Birth, er mochte mir aushelfen, bis ich an ben Bater foreiben tonnte. Der herr Burgermeifter Lunter, ein redlicher Deutscher, war in dem Reller, durchblatterte ben Camerarium, befah was ich in margine geschrieben, und fagte

exitlich zur Magd: "Das muß ein feiner gelehrter herr seyn, der das Buch gelesen hat;" dann sagte er zum Birth, "gebt ihm was er haben will." Wer war so froh wie ich, daß ich die Wetterauischen Milchbengel contentiren konnte. Ich wartete ihnen so höslich auf, als ware ich Page beim herzog von Friedland und dachte, wenn ich einmal zu wenig einschenkte, ich würde die entsetzliche Stimme hören: Laß die Bestie aushenken." 298)

Moscherosch aber im sechsten Gefichte giebt folgende Schilberung eines Saufgelages: "Indeffen erfabe ich ein großes Bimmer, ein Contubernium, Bierftube, Beinschenke, Surenhaus. In Bahrheit tann ich nicht eigentlich fagen, mas es gemefen: denn alle diefe Dinge fabe ich darinnen. Es wimmelte voller Studenten. Die vornehmften fagen an einer Tafel und foffen einander gu, daß fie die Augen verlehrten, ale gestochene Ralber. Giner brachte dem andern eins zu aus einer Schuffel, aus einem Schuh. Der eine frag Glafer, der andre Dred, bet britte trant aus einem verdedten Geschirr, darin allerhand Speifen waren, daß einem bavor übel wurde. Giner gab bem anbeen die Sand, fragten fich unter einauder nach ihrem Ramen und versprachen fich ewige Freunde und Brüder zu febn, mit am gehangter diefer gewöhnlichen Rlauful: "Ich thue was Dir lieb ift, ich meide was Dir zuwider ist" bande je einer dem andern einen Reftel von feinen Lodderhofen an des andern gerfettes Bammes. Die aber, denen ein andrer nicht Bescheid thun wollte, stelleten fich theils als Unfinnige und als Tenfel, fprangen vor Born in alle Bobe und ranften aus Begier folchen Schimpf gu rachen fich feibsten die Baare aus, fliegen einander die Glafer in das Gesichte, mit dem Degen heraus, und auf die Haut, bis hier und da einer niederfiel und liegen bliebe: und diefen Streit fabe ich auch unter den Besten und Blutsfreunden felbst mit teuf. lifdem Buthen und Toben geschehen. Andre waren da, die nufften aufwarten, einscheufen, Stirnknuppen, haarropfen aushals ten, neben andern vielen Geremonien, da die andern auf biefe als auf Pferde oder Efel fagen, und eine Schuffel mit Bein auf ihnen aussoffen, etliche Bacchusliedlein dazu fangen, Bacchusmeffe lafen: O vinum gloriosum! Resp. Mihi gratissimum! Belsche Auswarter von dem Andern genanut wurden Bacchanten, Bennale, Haushahnen, Spulwürme, Mutterfälber, Säuglinge, Quasimodogoniti, junge Herren: über welche sie ein langes Lied bersaugen, deffen Ansang war:

> Prächtig kommen alle Pennal hergezogen, Die ba neulich find ausgeflogen, Und haben lang zu Saufe gesogen, Bon ber Mutter, u. f. w.

### Das Ende mar:

So thut man die Pennal agiren, Wann sie sich viel imaginiren, Und die Studenten bespektiren u. f. w.

- denen fie endlich, bei Beschließung selber Ceremonien und Gefangs, das haar abschoren, als den Nonnen, so Profes thun wollen."

Den Inhalt der verdeckten ekelhaften Schuffel, von der hier die Rede, sinden wir beschrieben in einem Jenaer Programm von 1638: "ex farciminum panis, laterum frustulis, sale, luto, bolum quendam consectum et novitiorum ori ita intrusum, ut ex gingivis sanguis proflueret, nuper non sine justa indignatione porcepimus, " und J. Schröder in der Friedensposaume S. 41: "Sie haben ihnen unnatürliche Trünke von zerschnittenen Resteln, Desel aus den Lichtpupen, Dinte, Senf, garstige stinkige Butter, Russchellen u. s. w. untereinander vermischt, eingegeben."

Sierauf mögen noch 2 aus den Alten entlehnte Mittheis lungen folgen. Ein Rostocker Universitätsprotokoll von 1639 giebt folgendes Aktenstück: "Bor Rektor Huswedel erschien Theodor Holdors aus Salzwedel, klagte, weil sein Bennaljahr jeso auf etliche Tage verstoffen, und er aus erheblichen Ursachen nach Kopenhagen von hinnen wegziehen musse, weil er allda eine Constition bekommen, so sei er zu höpner, als Senioren ihrer Nastion, gegangen, und habe denselben gebeten, daß er möchte absols virt werden. Der aber hätte geantwortet, es ware in der Nas

tion beschloffen, 6 Bochen übers Jahr noch ju bleiben, darum er's haben wollte, daß er bleiben follte. Er fei abermal nebft Berner Gigas und hupaus zu ibm gegangen und dienstfreundlich gebeten, die Ration zu convociren, daß er absolvirt werden mochte; morauf Sopner geantwortet, er follte bleiben, er wollte es haben, bliebe er aber nicht, und hielte nicht fein Jahr aus, nebst 6 Bochen, 6 Tage, 6 Stunden, 6 Minuten, fo follte ibm nachgeschrieben werden. Er, Rlager, babe gum dritten Dal gebeten, ibn ju absolviren, Sopner aber nichts bestoweniger refpondirt, wollte er nicht bleiben, follte er laufen, ibm follte wobl nachgeschrieben werden. Darnach folgende Sopner ihn durch den Convolanten Jatob Schulpe ju fich gefordert, er aber nicht tome men konnen, weil er keine Schuhe gehabt; Bopner abermal gefcidt, daß er tommen follte, oder ibm follte etwas anders wie berfahren, und er wollte ju ibm fommen, auch follte er den Brief von Kopenhagen mitbringen. Darauf er respondirt, er fonnte geschehen laffen, daß er zu ihm fame, foldes der Convofant ihm Sonner referirt, welcher denfelben darum ins Geficht geschlagen, derfelbe aber fich gewehret. Rolgends fei Sonner nach Muller gegangen, dafelbft auch bintommen und beifammen gewesen zwei Luneburger und Joach. Fabricius; ba babe Maller gum Rlager geschickt, ju ihm ju tommen, er aber respondirt, er batte feinen Bescheid von Bopner ichon bekommen, batte auch teine Schube, Muller hatte ibm darauf Schube geschickt, daß er dennoch binfommen follte, er aber folde nicht wieder gurudgefchict, und nicht fommen wollen, noch durfen, weil die Luneburger hiervor einen juniorem befommen, welchem fie Salg in die Nafe gepfropfet und Beede darüber gestoßen mit einem Stod, auch also gerieben, daß er bluten muffen, danach fie ihm Briden in die Saare gebunden, und ihm diefelben im Beficht ente zweigeschlagen; den Andern batten fie die Saare und Bart wege genommen, dafür ibm, Rlagern, denn gegrauet, weil er auch bievor batte 20 Riblr. in die Nation geben follen, welches er dennoch mit Thranen auf 41/2 Rthlr. erhalten, auch gegeben. Run

geftern Abend zwifchen 9 und 10 Uhr, feien ihrer funf, wornnter Soner, Fabricius und Starte, mit blogen Degen in seines Birthe haus tommen, worüber Rlager fic verftedt." - Die Zübinger Protofolle theilen mitten unter den Berheerungen bet Dreißigjabrigen Rriegs folgenden übermuthigen Bennalatt aus dem Jahre 1633 mit: "Der Student Gang beponirt, Bilmarth und Senferbeld waren zu ihm und Raber auf ihr Logement getommen und angefangen fie beide als Pennale zu agiren. nacher von ihnen fich Degen, Mantel und Andres abnehmen laffen und tapfer auftragen beißen Bafteten, Dalvafier und Anbres; und als fie eine Beile getrunken, batten fie bie matulan boten und unter den Tifch geben muffen und von dem famulus fc Schellen bieten, auch auf den Anien liegen muffen. folden habe Seuferbeld fie infligirt, obligationes von fich ju geben, Bater und Mutter zu verderben und als guter Burich gu 218 fie fich beffen geweigert, hatte Geuferheld fle mendiren. ins Geficht gefchlagen, so daß fie es endlich aus Kurcht gethan. Benn ihrer Beider salva venig ausgespeit, habe Zeuge und sein Stubengenoffe Saber foldes vertreten maffen. Endlich als fie geben wollen, ihnen beiden noch in die Stube bofirt. ihnen gedroht, wenn fie es den Raftenherren oder Bedellen an geigen wurden, fie todt gu ftechen. Gie batten auch auf bes Teufels Gesundheit getrunken und fie beide Befcheid thun muffen, und muffen mit des Seuferhelds und Bolwarthe Jungen Brit. berschaft trinten, die Jungen fie beide bugen, fie die Jungen hergegen ihrzen. Diefes babe von 2-7 Uhr Nachmittags gewahrt." - Das Genathurtheil ift folgendes: Geuferbeid bleibt 14 Tage im Carcer und wird tacite relegirt, doch vornehmlich nur, weil er des Tenfels Gefundheit getrunten, 2866 warth wird zu Stägigem Carcer verurtheilt.

Bas die Geschichte des Pennalismus anlangt, so kommen von verschiedenen Seiten Zeugnisse zusammen, wonach fein Ursprung in den Ansang des 17ten Jahrhundents zu seizen ware. Das Jenaische Programm über Abschaffung desselben vom Jahr

1661 beginnt: "Als nunmehr vor 50 und mehr Jahren diefes fcadliche Gift von benachbarten Orten hieher gebracht." Das erfte Jenaer Edift ift von 1611, ein anderes von 1613, aber fcon 1602 geschieht in den revidirten Leipziger Statuten des Bennalismus Ermahnung. Rach dem erften Jahrzehend merben Die Edifte bagegen allgemein. Ein Braunschweigsches Mandat von Friedrich Ulrich 1617 rügt an den Studenten, "daß fie die Renankommenden ihres Gefallens aufziehen und um etliche viel Thaler ju ichagen ober fonft mit verdrieglichen Ramen anzugreis fen oder auszuschreien Beliebnig tragen." Der Leichenred. ner von B. Meisner, Erasmus Schmid, bemerkt im Sabr 1640. daß in deffen Studentenjahren, alfo am Schluffe des 16ten Jahrhunderts, das Bennalwesen fleißige Studenten noch nicht am Studiren gehindert. 1616 ift ein Frankfurter Editt dagegen gerichtet, 1619 ein Roftocker. Die in diesen Edikten untersagten Begationen bat man fich aber feinesfalls als eine durchaus neue Erfceinung zu benten; Accefichmäuse werden auch schon im 16ten Sabrb. auf protestantischen Univerfitäten ermabnt, 299) an fonftis gen Drangfalirungen ber Rovigen wird es auch nicht gefehlt baben . (f. S. 282.), und die Ebitte werden nur durch Ueberhandnahme des Uebels hervorgerufen seyn. Das Jenaische von 1616 spricht von einer Berpflangung beffelben von außen her, indeß zeigen die Jahreszahlen, daß es ziemlich gleichzeitig auf verfchiedenen Universitäten auftritt. Berüchtigt durch fein Bennalifiren ift por allen Jeng. Sulfemann meldet in einem Briefe an 3. Somib 1649 von beffen Sohne: obwohl derfelbe in Jena habe bleiben wollen, fo habe ihn doch dort Schreden ergriffen ob dissolutos commilitonum mores et insultationes, quibus excipi solent illius scholae proselyti, fo daß im Namen des Gobnes die Erlaubnif erbeten wird, lieber in Leipzig zu bleiben. So fcreibt auch Major von Jena 1626 von einem Stragburger, es batten ibn die pennalisantes wie Bespen gemighandelt.300) Anderwärts wußte man doch einigen Einhalt zu thun, wie der Profeffor Felwinger 1649 dem Caligt aus Altdorf meldet: "36 19 Tholud, bas atab. Leben bes 17. 3ahrh.

babe wenigkens bewürft, daß teiner meiner hausgenoffen und Tifchgafte Deinen Gobn mit einem übeln Wort empfangen bat. Die Qualer der Rovigen nämlich werden unter unfern Studenten nicht ferner geduldet. Go viel wir tonnen, fuchen wir fie im Zaume zu halten. 301 ") Bon Mepfart wird angegeben, daß auf tatholischen Universitäten ber Bennalismus unbefannt gemefen fei, Diefelbe Angabe macht 3. Schröder in Betreff der calviniftifden. Da fic auf den fatholifden die Devefition erbalt, fo mag jener Berficherung nur eine befchrantte Beltung gutommen. Bei der Berathung, welche auf Beraulaffung des Regensburger Reichstagebeichluffes von 1654 über Abichaffung des Bennglismus im Strafburger Senatsconvent flattfand, wird unter ben Bedenten auch dies ausgesprochen: "Beil dies Unwesen nicht unr den evangelischen soudern auch den papftischen Universitäten gemein, und die Babrheit zu fagen folch lebel von diefen auf jene gebracht worden, warum nicht auch mit diesen sowohl als den Calvinisten communicitt und ihre Einwilligung gesucht wor-In Betreff der fatholiichen Univerfitaten erledigt fich Dies Bedenten icon badurch, daß es fich vorzuglich um den Rartel wegen der Relegirten handelte, denen es doch nichts helfen tonnte, auf tatholischen Universitäten eine Auflucht zu finden. Bas die calvinistischen anlangt, so ist die Aufforderung von Churfachfen allerdings auch an Churpfalz ausgegangen, und hat Schro. der wohl die niederlandischen Universitäten vor Angen gehabt, bei denen auch die Deposition feinen Gingang gefunden: wie fehr in dem reformirten grantfurt der Bennalismus graffirt habe, zeigen die Berordnungen von 1636, 1638, 1659, ja von dem Superintendent Beinfins wird 1646 fogar der Rirchenbann über Die Bennaliften ausgesprochen, in Folge deffen fie mabrend ber Predigt tobend die Rirche verlaffen und ihre Bachanalien öffentlich balten. 30?) - Unter den lutherischen Universitäten mochen auch die danischen und schwedischen feine Ausnahme. 303)

Das Urtheil war übrigens wenigstens bis gegen die Mitte des Jahrhunderts nicht allgemein ein fo ungunstiges. Moscherofc gebentt eines "überque verftandigen Mannes," welcher gefagt habe: "Die Jugend, welche nicht auch auf den Gaffen und unter den gemeinen Buben erzogen und - fo zu reden - gerollt morben, ift hernach schwerlich ju etwas rechtem anzugiehen," wobei er jedoch nicht umbin tann zu bemerken: "Das laffe ich fagen von der ju Laftern noch unfähigen und unverftandigen Jugend, aber nicht von Denen, die ju Jahren gefommen find,"304) Auch der joviale Schuppe, ungegehtet er felbft erfahren muffen, was pennalifiren beißt, fdreibt boch an feinen Gobn : "Benn Du auf die Universitäten tommft, mußt Du im erften Jahr ein Rarr werden. 3ch babe fein Geld an Dir erspart, aber - est quaedam sapientiae pars, seculi moribus, quantum illibata conscientia fieri potest, morem gerere." Das war index in der Reit, wo das Aeußerste noch nicht zu Tage getreten war: er batte die verzeihlicheren Thorbeiten seiner eigenen Jugend vor Angen. Spater fcbreibt er: "ich betenne, daß ich hiebevor mich nicht gar zu eifrig wider die Schoristen und das Bennalwesen gefest, allein die Rerle auf den Universitäten werden nun gar Bas murde Raifer Theodoffus fagen, wenn ihm folche su toll. table Bennale gethan hatten, mas jungft gu Jena gefchehen ift."305) - In der Mitte der dreißiger Jahre wird das gemeinsame Uebel so sublbar, daß eine Coalition zur Ansrottung beffelben fich zu bilden beginnt. Bittenberg ift es, von welchem bicomal auch in diefer praftischen Angelegenheit die Anregung ausgeht. Der Bittenberger Senat erläßt an alle lutherischen Univerfitaten die Aufforderung, die Relegation der Schoriften (Dies ber Rame ber alteren Studenten, von fcheren) gemeinfam auguerkennen. Der Aussage ber Aften aufolge 306) erfolgt die Beiftimmung aller, nur Leipzig ausgenommen, welches dem Uebel ohnedies feuern zu tonnen meint, etwas bedenfliches darin finbet, mit ausländifchen Universitäten in Rartel zu treten, und jedenfalls die Erlaubnig des Churfürften abmarten will. gen Unficherheit der Stragen wird , wie es heißt , die Berhand. lung eine Beit lang abgebrochen. Endlich thut 1638 ber Chure 19 \*

fürft ben Ausspruch, daß er einen Rartel mit auswärtigen Afabemien nicht für julaffig erachten tonne. Go rubt denn die Sache eine Zeit lang, bis die Univerfitat 1645 abermals mit ber Rlage vor ibn tritt, daß man des Uebels nicht Gerr werden tonne - während die Adligen, beißt es u. a. wohl an 100 Thir. an einen Abichiedsichmans wendeten, mußten "auch bie armen Rerle, die von Freitischen lebten, berhalten." Auch wegen des Auslandes, worin Deutschland deshalb geschmäht werde, muffe nothwendig in der Sache etwas geschehen. - Unterdes waren aber auch an mehreren Universitäten ernftlichere Magregeln getroffen worden. Rachft Sena icheint fich befonders in Roftod das Uebel festgefest zu baben. Schon 1621 hat dort der treffliche Quiftorp bei Uebernahme des Reftorats eine oratio gehalten, in qua schoristae academiarum pestes delineantur. Der Lumpenkleider der Bennaliften wird and hier fcon gedacht. 1637 erfolgt ein febr ernftes Berbot, und 1639 giebt der G. 287. ermahnte Borfall Beranlaffung gu einem ebenfe ernftlichen Berbot der collegia nationalia. 1643 unterfagt Ronigsberg die Rationalcollegien mit ihren Senioren, Album u. f. w., wogegen die Studenten als Manustript ausstrenen: seniorum ac studiosorum academiae Regiomontanae edictum contra nationum oppugnatores, atudiosorum calumniatores, pennalium defensores, ut et cornu-Bald darauf, beißt es, richteten indeg die Golfteiner auf's neue eine Nation auf, um, wie fie fagen, ihren Landeleuten in Noth und Tod durch Darlebne beigusteben. 307) Bena, Marburg u. a. erfcheinen Edifte; einen Beterfchrei bes Entsegens ruft namentlich 3. Schröder 1640 von Roftod aus Auch an die einzelnen in feiner Friedensposaune in die Belt. Das Leipziger li-Univerfitaten richtet er feine Aufforderungen. ber actorum publicorum relationirt indeß mit nicht geringem supercilium, daß es den Mann feiner Antwort werth gehalten: "sutor enim ne ultra crepidam, nec decuit ecclesiastem, ut de iis maximopere sit sollicitus, quae officium ejus non attingunt!" - Endlich nach langer Berhandlung tommt 1654 jener gemeinsame Beschluß der evangelischen Stände (abgedruckt in A. Aritsch scholaris peccans und aus ihm bei Schöttgen) ju Stande auch Schweden nimmt wegen Borpommern daran Antheil - worin die gemeinsame Anerkennung der Relegationen und der Ausfoluß aller Bennalisten bon öffentlichen Aemtern defretirt wird. Auf Grund deffelben erfolgen dann nachdrudliche Berordnungen ber Einzelstaaten; für das bergogliche Sachfen tommt noch ber in dem Editt ermähnte Vorfall von der Naumburger Meffe 1660 hingn: die anwesenden Studenten veranstalten unter Begleitung bes Ministeriums einen feierlichen Leichenzug - angeblich eines Commilitonen: bei Eröffnung des Sarges an der Gruft tommt ein Baring jum Borichein! Auch war einer durchreisenden fürftlichen Berfon übel mitgespielt worden. Roch bis zum Jahre 70 tommen Beranlaffungen ju erneuten Ediften vor; am hartnadigften ftrauben fich die, auf deren Schut es am meiften abgesehen war, die Bennäle, welche, um ihre schmutige Bettlerkleis dung nicht ablegen zu dürfen, lieber Monate lang auf den nahegelegenen Dörfern fich herumtrieben. 1681 wird in Helmstädt darauf angetragen, den Bennalismus aus dem Studenteneide auszulaffen, "weil nirgends mehr bergleichen befannt fei."

Laut jubeln, wie von einem langjährigen Alp befreit, Die beutschen Atademien auf, als endlich der lang erfehnte Tag würksamer Abhulfe erschienen ift. Ausführlich fpricht im Bittenberger Album der Rektor 1661 feinen Dank gegen die Borsehung aus. "Der Ruftand unfrer Universität, schreibt Rirch. maier in demfelben Sahre von dorther, ift munderbar gegen fruber verandert, die servitia, exactiones, symbola, nationes, omniaque vexandi nomina find abgeschafft worden. "308) Anzahl der Studenten, meldet Saberforn aus Giegen an Beller, nimmt nicht ab, fondern zu; bas Agiren und andre Dinge, die aus dem verfluchten pennalismo bertommen, boren gang auf, fo daß mir jegund nicht ift, als ob ich Rettor mare, vhnerachtet ich das Rektorat auf mir habe. Biele Meltern danken Gott mit aufgehobenen Banden und erbitten unferer Universität viel göttlichen Gegen."389) - Dagubrigens hiemit nur das ausgebildete Syftem der pennaliftifchen Despotie aufgehoben war, nicht aber jede Neugerung beffelben, ergiebt fich von felbst, da der Nationalismus, ber von dem Schlage mit getroffen werden follte, von demfelben nur geftreift wird und ungeftort - wenigstens nur unter temporaren Beimmungen - fein Leben fortsett. Namentlich am Anfange des 18. Jahrh. füllen fich die Univ verfitateprotofolle mit neuen Untersuchungen über Landemannicaf ten, deren Acces - und Abfolutionsschmäuse, Berrufeerklarungen, Fistus, Nationalzeichen. Begen diefe mildere Form des Bennalifirens mit gleichem Ernfte einzuschreiten, fanden fich die Bo hörden nicht veranlagt. 310) Ja, Gine Atademie, Ronigsberg, glaubte vielmehr, nach Aufhebung des Bennalismus nicht beffer thun gu tonnen, ale ben Nationalismus ausdrudlich gu fegalifiren: im Jahr 1683 murben fammtliche Studirende in vier Nationen abgetheilt und die Ankömmlinge - den preußis fchen Abel und die Stadtfinder ausgenommen - geradezu verpflichtet fich in die ihnen zugehörige aufnehmen zu laffen. 311)

## 14. Die atademifchen Grade.

Grade d. i. Stufen sind, dem ursprünglichen Sinne nach, Ehrenstufen nur insofern, als es Stusen des Lehrtur, sus sind. Wer in wohlbestandner Prüsung den Beweiß gege, ben, die Bücher gewisser Autoren gelesen und darüber gehört zu haben, erlangt das Zeugniß als Baccalaureus (bachelier d. i. ursprünglich, wie das englische bachelor, juvenis) oder magister artium. So vom Mittelaster her bis in die Gegenwart auf den englischen Universitäten, so Melanchthon in einer Promotionsrede de studies adolescentum 1529. 312) Wer über seine Studien in Grammatis und Dialestis sich ausgewiesen, heißt es dort, erhält den Ehrengrad des Baccalaureus und schreitet zur Mathematik, Ethis, Physis fort, und wer diese Studien vollendet hat, gesangt zum Magisterium. Hierauf erst beginnt das Fachstudium, wo abermals über die Stusen des Baccalaureus und Licentiaten hin

weg zum theologischen Magisterium oder — nach späterem Sprach, gebrauch — Doktorat vorgeschritten wird. Zu einer Zeit, wo kein Abgangsezamen von den Schulen stattfand und eine nur sehr mangeshafte Amtsprüfung, dienten diese akademischen Prüssungen zum Ersah, so daß ihre praktische Bedeutung größer als später. Das Dipsom mit seinen elogiis gilt als testimonium publicum. "Das Baccasanreat, verordnet das hesstliche Edikt von 1537, soll allen gemein sepn," und sept in alterthümlicher Weise binzu: "ein Jeder, wenn er die dazu verordnes ten tectiones gehört hat, soll Zeugniß seines Stusdiums begehren." "Die gradus, sagt der Zenaische Bistationsbericht von 1610 (S. 233.), sollen testimonia guter Geschicklichkeit sepn und nicht allein der Ehre und des Ruhms willen gesucht werden."

Db das Baccalaureat, da zu demfelben feine Erlanb. niß des Ranglers erforderlich, als gradus gu betrachten ober nm als praeparatio ad gradum, bleibt hie und da noch disputabel.313) Auf den meiften Universitäten verschwindet es schon im 16ten Nahrhundert. Bereits in dem Fragmente eines Tübinger Statuts von 1536 wird angegeben, daß man in den drei höheren Rafultaten aufgehört habe Baccalaureen zu creiren. 314) 3m Bittenberger Bisitationsdekret von 1585 wird nicht nur vom theologifchen Baccalaureat gefagt, daß es in Abfall gefommen (fcon nach ben erften 30 Jahren der Universität,)315) fonbern auch, bag. bas philosophische mit dem magisterium verbunden werden tonne, und .. weil fie per saltum ad magisterium admittirt werden, so werben fie befto fleißiger examinirt." Daffelbe referirt Cothmann 1618 von Roftod. 316) Der Jenger S. Beier in den Athenae Sal. (G. 579.) erinnert fich nicht von einem theologischen Baccataureat in Jena gehört zu haben. Das philosophische wurde aber bis Mitte des Jahrhunderts ertheilt. Der Lebensbeschreis ber des altdorfifchen Rangler Georg Richter lobt an demfelben, daß er das philosophische Baccalaureat gesucht und "es nicht gemacht wie unfre Leute, die es nur annehmen, wenn fle fonft

nichts zu thun wiffen, ober wenn Regenwetter eintritt."317) Rur Erfurt behalt bis 1677 in der philosophischen Fatultat Baccalan regt und Licentiatur als gesonderte Grade, Leipzig - obwohl fcon das Defret von 1658 (G. 101, bei Thomafins) gestattet batte, die Magisterpromotion mit dem Baccalaureat zu verbinben - promovirt noch bis 1759 philosophische Baccalaureen.318) - Auch die Licentiatur - ursprünglich die Erlaubniß den Doftorgrad zu nehmen - wurde bie und da schon am Anfange bes Jahrhunderts mit dem Doftorat fo eng verbunden, daß beide im Zwischenraum weniger Tage fich einander folgten, da der lettere Grad, wie Thurot treffend bemerkt, fich zum erften nur wie die firchliche Ginfegnung zum Berlobnif verbalt. Begreiflich daber, daß man auch diefen niederen Grad, nach Analogie der niederen tatholischen Beiben, mit dem boberen gufam. menfallen ließ. Bereits die Tubinger Statuten von 1601 ermab. nen in der theologischen und medicinischen Rakultat weder der Licentiatur noch des Baccalaureats, fondern des leuteren nur in der philosophischen, des erstern in der theologischen und juriftie Das Leinziger Defret von 1658 ftellt es in's Belieben des theologischen Bromovenden, die Bromotion aum Licentia, ten burch einen eigenen Aft zu erlangen ober nicht. Philoso. phifche Licentiatenpromotionen boren in Sachsen noch früher auf, icon unter Churfurft Morig 1542.319) Doch gab es bis in die Mitte des Jahrhunderts manchen Theologen, der auf den fachfichen Universitäten die atademische Stufenleiter gewiffen, baft Staffel für Staffel zu erklimmen fich angelegen feyn ließ. Der nachmalige Bittenberger Professor theol. Cunad wird 1627 baccal. philosophiae, 1627 magister, dann Conrector, 1631 bac-Indeß war außer in cal. theol., 1635 lic., 1640 doctor. 370) Leipzig die philosophische Magisterwurde zum theologischen Grade nicht nothwendige Borbedingung.

Der theologische Doftor; diese hoch gehaltene, auch durch das Praditat der Excellenz ausgezeichnete, Burde gehört eigentlich nicht mehr in den akademischen Cursus: sie sette die Berufung oder die Bekleidung einer höheren kirche lichen Aunktion voraus. Als 1628 der Diakonus Beinrich in Leipzig zur vierten Profeffur befordert wird und der Churfürft darauf dringt, ihm das Doktorat zu ertheilen, "um feiner Professur Chre gu machen," macht anfange wegen ber nieberen geiftlichen Stellung des Mannes Die Fafultat Gegenvorftellungen — in Greifswald 1661 felbst gegen die Ertheilung des Licentiatengrads an einen Archibiakonus. 321) Auch konnte honoris causa an absentes die Burde nicht ertheilt werden. Gin Freund von Caligt, Glers, Superintendent in Aurich, bittet denselben unter dringenden Borftellungen ihm in absentia das Dottorat gu ertheilen. Caligt bemuht fich, es bei der Rafultat durchzuseben, gelangt indeg nur gu feinem 3mede durch ein ausdrudliches Defret von Bergog August. 322) Doch fommen in Bittenberg, Jena, Bafel, Ausnahmen vor. In Ertheilung der einflugreichen Burde nicht zu freigebig zu seyn ermahnte icon das Reformationszeitalter. Diu iam, fagt Melanchthon 1533 in einer Rede de gradibus in theol., non plane omisimus hunc promovendi morem, sed non saepe usurpavimus. Nam et nos ita sentimus, titulum doctoris in professione difficillima non temere communicandum esse multis. 323) Bie fparfam man auf einigen Universitäten mit Ertheilung der Doltorwurde mar, zeigt ein Brief von Burmann aus Belmftadt 1618 an Deblführer, welcher einen Ratalog der dort creirten Doktoren der Theologie verlangt hatte: "Unfre Universität ift so sparsam in Ertheitung diefes Grades, daß in Den 3 braunschweigschen Bergogthumern, Calenberg, Luneburg und Bolfenbuttel, nicht über 4 theologifde Doftoren existiren: Molanus, Datrius, Sildebrand, und neulich Uffenbach. mas fagft Du ju ber Ronigsberger Atademie, wo feit Grunbung berfelben vor 2 Jahren die britte Dottorfreirung ftattgefunden ?" 324) Bielmehr fagt man indeg richtiger: "- wie fehr ber bobe Roftenbetrag diefer Burbe gur Sparfamfeit nothigte:" batte nicht fo oft, wie einft bei Luther, Die Liberglität der Kurften oder auch der zu einem boben Rirchen-

amte Bocirenden ausgeholfen, fo batte es der Dottoren noch weniger gegeben. 325) Die Roften fcheinen feit dem Anfange bes Sahrhunderts in verschiedenen Theilen Deutschlands fich gleichgeblieben zu seyn: etwa 100 Thir für die Promotion und ebensoviel für das prandium. Ale 1628 ber Churfurft verlangt, den erwähnten Beinrich in Leipzig jur Berringerung ber Roften, ba es gerade an theologischen Competitoren fehlt, mit Medicinem zusammen zu provociren, entgegnet die Rakultat: "er brauche ja trine unnothigen Roften ju machen, es maren genug Gafte, wenn das corpus academicum und der senatus oppidanus einge laden wurden, welches 8 Tifche machen und nur 200 Gulden toften wurde." Beißenborn in Jena um 1680 giebt feine Roften auf 213 Thir. an, Rortich in Giegen 200 Thir., ebenso in Greifsmald. Dag es dabei zuweilen nicht nur laute, fondern auch indecore zugegangen, laffen folgende Data erkennen. "Als eine Beit ber, fagt ein Bittenberger Defret von 1615, einges riffen, daß bei ben gehaltenen Promotionen ber Berren professorum Beiber und ehrliche Jungfranen gur Abendmahlgeit eins geladen, da bann folche Mahlzeit nicht allein lange verschoben, auch die Beiber und Jungfrauen mit Tangen von den beraufche ten Burfchen fiber die Beit und in Die Mitternacht gur linger buhr aufgehalten worden, so hat man fich dahin entschloffen, daß Die Jungfrauen binführo mit dergleichen Ginladung verfcont, In Jena wird and die Abendmablzeit ganglich verbleiben." 1669 unterfagt, die Schmausereien bis in den folgenden Tag fortgufegen, aber noch 1696 heißt es, daß 2 Tage lang und am zweis ten am üppigften geschwelgt werbe. 326) Ein Belmfidter Defret von 1652 will die Bahl der Gerichte auf acht beschräuft wiffen.

Die geforderten Leistung en sind im 16. Jahrhundert überaus elementarisch, die an den Baccalaureus denen in den untern Symnasialklassen gleich, die an den Magister den scheren entsprechend, und auf einer Linie mit dem amerikanischen master of arts, welcher die Studien auf den colleges beschließt. Rach den helmsädter Statuten von 1576 (S. 204) werden von dem

Baccalaurens die Fundamente der chriftlichen Lehre, die Arithe metif, die initia graecae et latinae, und die principia ethiess und physices nach M. Philippus verlangt. 327) Bon dem Magifter wird verlangt: Renntnig des corpus doctrinae Julium, mediocris cognitio graecae et latinae, die initia der 7 Runfte und außerdem Ethit und Phyfit des Ariftoteles. In einer theo. logifchen Baccalaureatsprufung in Leipzig wird 1661 im Briefe an die Ephefer examinirt, (die Roften 32 Thir.). 4 Bochen fpater wird demfelben Afpiranten zur Erlangung der Licentiatur vorgelegt der hebraifche Text des Joel und der griechische des Titus (Roften: 11 ungarifche Dufaten). Die Baccalaureatedisputation wird bies fem Competenten gegen 9 rheinische Dutaten erlaffen. 328) - Um Bieles umfaffender find die dem theologischen Dottor gestellten Auf-Ihre Sauptftude beftehen in Folgendem: 1) das vorlaufige tentamen im Sause des Dekan, wobei die erforderlichen Ausweise ju produciren, 2) hierauf die Disputation (in Ronigs. berg und anderen erst nach dem rigorosum), 3) das examen rigorosum in afterer Beit öffentlich Bor- und Rachmittag, in einem Jenaischen Defret 1669 auf 4 Stunden befchrantt, 4) bie Disputation, 5) die lectiones cursoriae fiber einen aufgegebenen Schrifttext in Gegenwart des Defans oder eines Fatultatsmitgliedes - fruber mohl durch 2-3 Bochen, fpater 3-4 Tage, 6) die concio probatoria. 329) Die in Jena 1624 geforderten Leiftungen ichildert Menfart in einer dem Andr. Reeler, welcher felbft ju promoviren in Begriff ftand, gegebenen flüchtigen Relation: 329b) ,, Wenn ber Candidat nach Jena tommt, begiebt er fich jum Defan, welcher ibn vor das Collegiam beruft, um ihm die Urfache feiner Ankunft ju eröffnen. Dies gefchiebt im Saufe des Defans, wo der Petent eine oratiuncula balt. Die Theologen berathen und bei günfliger Antwort wird ihm das Candidatenbuch zur Inftription überreicht, wofür er einen rheinischen Dufaten gabit, für das Programm besgleichen und einen Thaler. Sierauf folgt bas tentamen, wofur 221/2 Thir. bezahlt werden. In diesem tontamen wird Gebraffc vorgenom.

men, ein Ort ber Schrift, bann ber locus de persona Christi und über die Eintheilung der biblifchen Bucher. Man bespricht Rich über die zu haltende Brobelektion, und der gegebene Text wird auch bemerkt. Es folgt die Brobevorlesung, Disputation und Bredigt. Rach Beendigung berfelben wird dem Brafes ein vergoldeter Becher gereicht, der meinige toftete mich 10 Thir. Der famulus communis erhalt für jeden Glodenschlag 1/4 Thir.; in vier Borlesungen babe ich mein Thema vollendet; auch nach ber Disputation folgt ein Licentiatenconvivium, welches 12 Thir. toftet. Endlich folgt das rigorosum, worin die loci theologici burchgegangen werden, indem jeder Brofeffor eine befondere Controvers durchgeht, der eine die Socinianer, der andere die Calviniften, Beigelianer, dann wird eine und die andere fdwierige Bibelftelle gur Interpretation vorgelegt; bierauf folgt die Rirdengeschichte, wobei ich über die Concilien examinirt worden, dann das Rirchenrecht, casus matrimoniales, casus conscientiae. Sierauf wird eine concio extemporanea verlangt, zu welcher eine Biertelftunde Meditation verstattet ift . . . Für diefes Examen werden dem Collegium 221/, Thir. bezahlt. Sind funf Candidaten, fo beträgt der Beitrag jedes einzelnen zu dem prandium nur 20 Thir., für jeden Saft einen Thir. Die Roften für Ratfeln find verschieden. Der Promotor erhalt einen rosenoble, die übrigen zwei rheinische Dutaten."

Die größere Ohnmacht des innern sittlichen Faktors in Angelegenheiten der Amtsehre (s. S. 29.) wird namentlich bei Extheilung der Grade offenbar. Der eidlichen Berpslichtung der Examinatoren ungeachtet ist die Klage über leichtsertige Ertheislung der Grade und Bestechlichkeit der Examinatoren allgemein. Animadvertimus, muß Landgraf Woris 1615 an die Marburger Universität schreiben, in academia nostra non ut olim, dum exacta vigeret disciplina, honores e virtute distribui, sed, ut corrupta saecula nunc serunt, pecuniis et honorariis comparari."330) "Die gradus, rügt das Bittenberger Dekret von 1624, sollen hinsur von keiner Fakultät den Ungeschicken, oder

welche infamia juris vel facti laboriren, ertheilt werden." 331) Bleiche Rlagen in Jena, Belmftadt. "Bie vielen groben Bolgern, fchreibt happel, ift das Doktoregamen verrathen worden, vielen groben bolgern ift die Materie der Leftion 7 oder 8 280den zuvor über Land geschickt." 332) "Es mißfallt mir, außert fich Schuppe, der große Digbrauch, der mit dem Dottors, Licentiaten = und Magifterhandwert getrieben wird. Die Univerfitaten profituiren fich oftmals damit, indem fie Leuten folde gradus conferirt, und hienach zu folden Dingen, die ihrem gradui nicht gemäß find, gebraucht werden. Ich erinnere mich, daß einer bei einem vornehmen herrn erft hofprediger, ferner feiner Rinder Braceptor, Tafelbeder, Ruchenschreiber und Rellermeifter mar und wenn er gepredigt batte, rief ber Berr: Domine magister Johannes, laffet beden! Bas für ein Digbrauch mit diesen gradibus zu Samburg und in der ganzen Chris stenheit vorgehe, davon will ich nicht fagen."333)

Ru den Gelegenheiten, bei welchen der volle Glang bes alten afademischen Lebens fich entfaltete, gehort die theologische Doktorpromotion, welche in ihrer gangen alterthumlichen Berrlichfeit nur noch bei den schwedischen Doktorpromotionen fich erbalten bat. Bernehmen wir eine Schilderung ber Solennitaten, wie fie noch 1738 bei einer Roftodischen Promotion aus verschies denen Fafultaten ftattfand. 334) "Die Ginladungsprogramme an die gange Atademie werden an's fcwarze Brett geschlagen. Einige der Candidaten und einige Studenten, von Alters ber Paranymphen geheißen, erbitten fich vom Reftor das Scepter, und begleitet von den Dienern der Univerfitat vollziehen fie im Namen der Defane und der Caudidaten die Ginladung. Donnerstage gegen 10 Uhr versammelt fich das gange corpus academicum im weißen Collegium, und wird eine Procession unter flingendem Sviel und Anschlagen der Glocke von St. Das rien nach dieser Rirche angestellt; den Muftanten junachst geben die Rnaben mit den Wachsterzen, dann die 6 Studirenden als Paranymphen, welche die Fafultatshute, die Bucher und Sand.

schube tragen. In der Rirche begeben fich die acadomici in das mit Deden gegierte Bebege por ber Rangel. Der Rettor, Brolangler, Doftoren, Brediger nehmen an beiden Seiten des Plages Sin. Die Candidaten der Bromotion laffen fich an dem unter der Orgel aufgeschlagenen Ratheder nieder. Sierauf merden die 2 legati des Serepissimus und zwei des Raths von zweim ber herrn Doftoren eingeladen und nach der Rirche geleitet, me fie ihre Stelle einnehmen. Die Orgel fpielt eine Cantate. Gin mobigebildeter Rugbe balt das Gebet, der juriftifche Brotangler eine Rede über die Babl des Studinms, worauf er zwei Canhieranf eine Bwifchenmufit, didaten an doctores juris creirt. fodgun die Rede des Brofeffor Burchard als Brofangler, welcher einen doctor medicinge creirte; jum Schlug ber philosophische Profesfar Bolf 8 magistri. Durch zwei Studirende werden for bann an die legati , Profefforen , Doftoren , Brediger und Das gifter - früher auch Sammet, gegenwärtig nur die Sandidube ausgetheilt und in der gangen Rirche ausgeworfen; unter Mus filbegleitung begiebt fich in derfelben Ordnung die Procession in das hans des Defans jum convivium, wobei noch am Anfange des 18ten Jahrhunderts der Fadeltang gehalten wurde: ber Der tan hinter ben mit brennenden Rergen vorantangenden Baras numben und einigen eingeladenen Krauenzimmern.". Tifchgaften gehörten früher alle zu der Disputation Gingeladenen, auch noch in der angegebenen Reit 1738 fammitiche Brofefforen und Doktoren, die Legaten, der Rettor, Brotangler, 2 Bredi ger und 2 Magifter. Saft regelmäßig. — bis an das Ende bes Jahrhunderts - fchliegt fich an die Promotionefeier Die God' geit feier und erhöht ihren Giang: Sparta cum Martha, wie bas felenne Spruchwort beißt.

Anr in wenigen Fällen wurde das eigenthümlich den Universitäten zugehörige Privilegium der Promotion wie früher vom Papft so nach der Reformation von den Fürsten in Anspruch genommen; dech werden diese von Fürsten creixten doctores codicilluren ehensowenig als die früheren papftlichen doctores

bulleti den anderen gleich geachtet. In den nordischen Melchen kommen solche theologische codicillares vor. 1668 wird Bisches Bang vom Könige per bullam creirt, 333) 1704 der Berliner Probst Lütkens bei seiner Berufung zum Hosprediger nach Kopenhagen. 336) In Schweden werden sie noch jest allein vom Könige, wiewohl auf Borschlag der Consistorien, und nur bei Geburt eines Prinzen oder anderen besonders erfreulichen Beraulassungen ernannt.

Die abstrakt antitraditionelle Richtung eines Carlftabt hatte die akademischen Bürden in Widerspruch mit Matth. 23. 8. gefunden: von der antitraditionellen Biblicitat ber reformirten Rirche war mehrfuch abnlichen Bebenfen Raum gegeben Bon Sottinger berichtet fein Freund Beidegger: 337) "Er hatte früher nie den Doltorgrad annehmen wollen ans Achtung por dem Beispiel unfrer Borfahren, bei denen diese Sitte langst abgefommen, da fie leere und mit Geld erkaufte Titel verachteten." Als Beidegger felbit 1659, als Brofeffor am Gpmnafium in Steinfurt, den Doftorgrad annehmen foll, fürchtete er, wie er fagt "daß diefer Titel ihm im Baterlande nicht bloß invidiosus, sondern auch noxius fenn konnte." 338) führt die Aussprüche der alten Buricher Theologen, Amingli. Bualter, an, welche fich gegen den mit diefer Burde fo leicht verbindenden Duntel erflaren. 339) Auch murbe von den Burider Theologen bis gegen Ende des Jahrhunderts das Doftvrat nur dann angenommen, wenn ein Beruf in das Ausland fie bazu nothigte, in welchem Salle fie gewöhnlich, wie hottinger felbft. auf der Durchreise durch Bafel die Promotion an sich vollziehen ließen. Die alte Universität Basel bemährte auch in diefer Sinfict ihre confervativere Haltung. Borzugsweise sogar wird bas Baseler Dottorat von Juriften begehrt - vielleicht weil dort allein noch ein bifchöflicher Rangler zu finden (f. G. 20.), deffen Bromotion in ben tatholischen Landern dem Doftvrat größere Anerkennung Aderte. 340) Auch in Deutschland und den Niederlanden finden fic Diefe Bebenken nut vereinzelt. Doch muß das coll. Dionysiacum in Seibelberg feine Alumnen gusbrudlich marnen, ne ab honoribus academicis refugiant, 341) und noch 1656 legt das Raffeler Ministerimm gegen die Berordnung, daß nur akademisch graduirte Theologen au den boberen geiftlichen Stellen beforbert werden follten, Broteft ein. 347) Boetins rechtfertigt ausbrudlich die reformirte Rirche gegen den Borwurf, als verdamme fie die atademifchen Grade. Die Requifiten, welche er fur den Dr. thool. aufstellt, tommen mit denen des lutherischen Doftorate überein: Auslegung einer Stelle des alten und neuen Teftaments, und awar 1) die philologische Erklärung, 2) die logische und rhetorische Analyse, 3) Die Auslegung des Ginnes und die Ableitung von theoretischen und praftifchen Porismen; ferner die loci, die Moral, die Rirdengeschichte u. f. w. 343) Die Marburgiche Stipendiatenordnung von 1537 machte zwar die Erlangung des Baccalautegts zur Bilicht , untersagte aber den Theologen das philosophische Dagifterium, "um fich nicht in ihrem Studium zu zerftreuen." Dagegen verlangt die Stipendfatenordnung von 1665: "Innerhalb amei Sabren nach der Aufnahme follen fie das Baccalaureat erwerben, welchen vorlängst in Abgang getommenen Ramen wir beibehalten wollen; im britten Jahr bas Magifterium."

# 15. Abgang.

Bei der ungeregelten Ausdehnung oder Berfürzung der Studienzeit läßt sich von einer bestimmten Abgangszeit nicht sprechen, zumal da auch nicht einmal Abgangszeugn ifse den beendigten Studien das Siegel ausdrücken. Zwar waren solche vom Rektor oder auch von der Fakultät ausgestellte Zeugnisse nicht ungewöhnlich, doch immer nur in die Willfür gestellt. Nach den Straßburger Statuten soll der Rektor, wenn es geswünscht wird, den Studirenden ein Zeugnis ausstellen. In dem Leipziger liber actorum werden die verzeichnet, welche testimonia vitae et morum erhalten haben: es sind ihrer nicht viele. In Medelnburg werden unter dem frommen Fürsten Gustav Adolph regelmäßige Abgangszeugnisse gesestich, worüber Quis

ftom: "Im gangen Ronigreich Danemart und Norwegen wirb feiner an eine Schule und Rirche befordert, Der nicht erft bon bem Prediger und Professor in Ropenhagen ein Zeugniß seines ehrlichen Abichieds bringt. Jest eben, 1659, hat dies unfer Aurft an die Superintendenten befohlen."344) In Sachsen were den fie erft 1768 gesethich: "Es ift nothwendig gefunden, daß feder ein bom Rettor und Syndifus unterschriebenes Atteftat beim Abgange erhalte, wie lange er fich von der Zeit der Inffription aufgehalten und daß gegen fein Betragen nichts Wibriges vorgetommen." 345) Borber bat bas Berhaltniß gewiß einen feht regeflosen Charafter gehabt: mancher ging wohl Jahre tang auf Reifen, und ift, ohne feine Matritel zu ernenern, fe nach Belieben zu den Studien gurudgefehrt. Andre, die Das gifter geworden, haben immer noch einige Borlesungen mit befucht. Mancher bat burch die Noth gedrungen fich zeitwei-Auch aus diefem Grunde ift zu erklaren, daß Ha entfernt. ungeachtet der Inflriptionen die Brofefferen den numerus bet Studirenden nicht anzugeben vermögen. Die jährlichen "Qu-Arationen," welche dazu behülflich fenn follten (6. 248), funden, wie wir faben, nicht regelmäßig fatt. Die Jenaer Bifitatoren erkundigen fich öfter nach dem nuwerus, ohne abet andere als unbestimmte Antworten ju empfangen. Go beint es 1669: "Die Anzahl der Tifche haben wir fo wentg erfahren können als die ber studiosorum, halten jedoch bafür, das fich an die 1000 studiosi bier befinden."

## 16. Die atademifche Reife.

Riemand pflegt von den Toleranzbestrebungen eines Castlyt und Spener zu handeln, ohne dabei ihrer Reisen zu gedenken und den Berkehr mit den verschiedenen Religionsparteien in Ausschlag zu bringen. So gänzlich ist es in Bergessenheit gekoms men, daß im 17ten Jahrhundert die porogrinatio acadomies als nothwendiger Bestandsheil akademischer Bisdung angesehen wurde, und diejenigen Universitätsgelehrten und höher gestellten Tholuck, das akab. Leben des 17. Jahrh.

L

Beamteten, benen fie abging, nur als Ausnahme angefeben werben tonnen. Boetius in dem mehr ermabnten ifagogifchen Berte gedenkt ihrer im 18ten Rapitel als Schlußstein der theologischen Bildung. Ueber den Theologen Befterfeld ichreibt Dorfche 1634; "wie gelehrt er auch sei - deest illi academiarum Germaniae lustratio "346) Eine Reihe von Berten behandelt Diese peregrinatio theils im Allgemeinen, theils mit Bezug auf die verschiebenen Reiseziele - das erfte, nach Reimanns Angabe, Des bes rühmten Arates Theodor Awinger methodus apodemica 1577; Rangom methodus apodemica 1608; Bamelius studiosus epodemicus 1650; Jakob Thomasius de peregrinationis usu et abusu; Binflet de prudentia apodemica 1720; 3. Lips fins ep. de peregrinatione italica; Joh. Fabricius de utilitate, quam theologiae studiosus ex itinere capere possit italico 1678; Expenius de peregrinatione gallica utiliter instituenda 1681. Und wie alles, so wird auch dies Reisegeschäft nicht perfunctorie, sondern solide betrieben - felten weniger als Ein Jahr, 5-10 Jahre häufig.

Bor dem 17ten Jahrhundert vertritt der Besuch vieler und entfernter Univerfitaten die atademische Reise. Richt felten murden auch damals noch die alten Pfade nach Baris und über die Alpen eingeschlagen, vornehmlich von Medicinern, deren Biele bis an das Ende des 17. Jahrhunderts in Badua promoviren. Auf Eine Universität beschränken selbft einfache Beiftliche fich nur ausnahmsweise, gar nicht felten find die Falle, wo 4, ja 6 und 7 Universitäten besucht werden. Der bekannte Bolfteiner Rift befucht zuerft die Schule in Bremen, bann die Universitäten Rinteln, Roftod, Leipzig, Utrecht, Lepben; ber Solfteiner Reinboht bringt 2 Jahr in Leipzig an, 5 Jahr in Jeng, dann noch nach Roftod; der Medlenburger Dichaelis ftudirt 1642 in Ronigs. berg, dann einige Jahre in Roftod, dann in Greifswald, Ros penhagen, julest noch in Lepden; der Dankiger Joh. Fabricius 2 Jahr in Roftod, 3 Jahr in Wittenberg, 2 Jahr in Ronige. berg, 3 Jahr in Lepden unter Golius, wird 1635 in Roftod

Ragifter, reift nun erft nach Danemart, Golftein, Frantreich und tommt 1642 gurud.347) Bie ichon diese Beispiele geigen, fo ere Arect auch die confessionelle Beschräntung hierauf weniger ihren Ginflug. Ein Jurift aus Roftod ftudirt 1590 auf den reformirten Universitäten Beidelberg, Bafel, Sedan. 348) Berühmte Bebraiften Deutschlands mandern nach Bafel, um bei den beiden Buxtorfs die Sprache an der Quelle zu ftudiren: Joh. Tarnov aus Roftod 1613, Steph. Beine, Pr. hebr. in Roftod 1616. ber Ronigsberger v. Derichow um 1632, der Strafburger Bebraift Seb. Schmidt 1641 349), Spener 1660, deffen lutherifches Bekenntnig ihm übrigens eine Cenfur vom akad. Senat guzog. 350) Bie baufig lutherische Magister, auch Schweden und Danen, auf niederlandischen Afgbemien lehrend auftreten, murde früher bemerkt (S. 53.). Rachdem der nachmalige Bifchof in Odenfee, Rif. Bang, eine Beit im Amfterbamer Convift und in Franeder juges bracht, absolvirt er an letterer Afademie mit einer griechischen Rede de historia; er ichreibt noch fpater an Coccejus (Opp. anecd. II. ep. 74.), erinnert fich des angenehmen Zusammenseyns mit ibm in Franeder und im Amfterdamer Convift, und empfiehlt ibm einen danischen Studenten gur Beauffichtigung. Rach biabrigen Studien in Ropenhagen begiebt fich ber nachmalige Pr. th. Joh. Bandalin nach holland, um heinsins, Bog und Spanheim zu boren; der nachmalige Pr. th. Bircherod bort Borlefungen nicht nur bei Salmafins, auch bei den Theologen Boetius und hoorns bed. 1661 seben sich die danischen Probste von Ripen veranlagt reisenden Theologen ausdrudlich zu unterfagen, auf anderen als lutherischen Universitäten ihre Studien zu vollenden. 351) Beidelberg, Marburg, felbft in dem fleinen Berborn, finden fich - nicht bloß als Ausnahmen, sondern häufig von 1800 bis herab ins 18. Johrhundert Holfteiner, Danen, Schweden, Medlenburger, Braunschweiger, Pommern und andere Lutheraner. — Andererfeits werden auch von Reformirten lutherische Universitäten befucht: von 3oh. Berg 1605 Strafburg, von Chrift. Fr. Crell, Pr. phil. in Duisburg, außer Bremen, Frankfurt, Marburg 20\*

Basel, auch Straßburg und helmstädt. In der Regel indes beschränken sie sich auf reformirte Anstalten. Der berühmte Roell findirt in heidelberg, Zürlch, Utrecht, hamm; Martin hundins and Düsseldorf in Gröningen, Leyden, Utrecht, Sawmur; h. hulfins in Marburg, Leyden, haarderwyl; Joh. Conr. Berg in Frankfurt und Leyden.

. Seit dem 17ten Jahrbundert treten die eigentlich gesehrten Reisen ein. In der Regel folgen fie auf die Magifterpromotion, anweilen auch numittelbar nach ber Bernfung zu einer geiftlichen oder atademischen Stelle. Nachdem Ulrich Caligt zum Pr. th. vorgeschlagen, flattet ber Bater 1651 dem Bergog feinen Dant ab und fahrt fort: "foll aber Derofelben gehorfamlich nicht fürenthalten, meil Ermeldeter, mein Gobn, außerhalb Deutschlands noch nicht viel fommen, daß ich dienlich erachtet, er möchte in einer furzen auf etliche wenige Monate fich erftredenden Reife in Golland, welches beutiges Tages fast als ein compendium orbis angufeben, und dann auch in Frantreich au Baris und anderen Orten fich umfeben, und wie daselbst die Studien laufen und beschaffen, und mas für gelehrte Lente anmireffen vernehmen. Solches erachte ich ihm und feiner angetretenen Profession febr guträglich."352) - Erft nachdem er 1652 die Adjunktur in der philosophischen Fakultat erhalten, fchickt fich Dentschmann zu feiner peregeinatio an nach Greifswald, Rofted, Ropenhagen und den wichtigeren deutschen Unis. verfitäten.

Unter den Reisezielen ist das die an den Ansang des 18ten Jahrhunderts von jedem Cavalier wie von jedem Theologen zusnächt erstrehte die Riederlande, jenes compondium ordis eruditi, wie Calixt es neunt. Dieses an Umfang so beschränkte Land, dessen gelehrter Ruhm während des 17ten Jahrhunderts seinem Wassenruhm und seinem industriellen Ausschwunge das Gleichgewicht halt, ist schon in den ersten Jahrzehnden, wo es noch lange nicht die Sohe seines Glanzes erreicht hat, in jeder himsicht der Geganstand der Bewunderung der Reisenden. Hode

ren wir die Stimme von Zweien von ihnen. Der oft ermabnie Raugier von Altdorf G. Richter, welcher felbft zwei Jahre in Lepden ftudirt hatte, schreibt 1615 an drei Rurnbergifche Junglinge welche dieselbe Reise beabsichtigen: "fie würden in Leyden ein Saus finden, wo die Nurnberger zu mohnen pflegten. Mit Recht fage Erasmus: aliam gentem non esse, quae vel ad humamitatem vel ad benignitatem sit propensior, quae ingenium habeat adeo simplex et ab insidiis omnique suco alienum. rühmt die Reinlichkeit, durch welche fie alle andern Bolfer ad invidiam übertrafen, und fest bingu: "Vix in ulla orbis parte doctorum virorum numerus frequentior quam in illo terrae angulo." Er felbft hat mit einem Beinfe, Episcopius, Meurfins, Cunans, Umgang geflogen und rühmt den Aleif und die Gute der Leb-Abr. Scultetus hatte 1614 den nachmaligen Böhmenkönig auf der Reise nach England begleitet und schreibt aus Hole Ignd: "Bir bewundern in Lenden urbis elegantiam, platearum munditiem. Amfterdam, welches zwei Gafthaufer bat, ein frangofifches und ein englisches, bat am meisten mich intereffirt durch die ausgezeichnete Gorge für die Kranten, Armen, Baifen, wie die vielen Bebaude dafür fprechen, von deneu man nicht weiß, ob man fie Gospitaler ober Balafte nennen foll, ju gefdweigen das Ruchthaus für beide Befchlechter, welches fie befigen, und das Berenhaus."354) Schon im Jahr 1622, wo eine Bahlung veran-Kaltet murde, betrug die Einwohnerzahl Amfterdams 104,960,366) icon 1613 batte es feine berühmte Borfe, um 1650 fein unvergleiche liches Stadthaus erhalten. Ginige der großen philologischen Ramen ans dem Anfange bes Jahrhunderts find ichen genannt: es reihen fich ihnen an ein Scaliger, Salmafins, die beiden Boffins, Gronovins, Gravius, Clericus, aber auch die großen Theologen werden von den lutheriften Reisenden besucht und - wie Belege icon angeführt — Semefter hindurch in ihren Borlefungen geitweilig gehört, ein Boetius, hoornbed, Coccejus, Spanheim, Leibeder. Die entgegengefetteften Charaftere tommen auf Diefen Reisen in Berührung. Gin Intherischer Relot wie Moslenta

tommt mit Episcopius ausammen, von bem er fcbreibt: "in ihm habe ich ausgezeichnete Gaben mahrgenommen, die den Synodas len ein Dorn im Ange maren, fo daß Goclenius und die Lepbener bekannten, wenn die Arminianer in der Spnode zuerst zur Sprache gekommen waren, wurde ihre Sache gestegt haben."356) Der calvinistische Controversift Beibegger besucht als Jüngling den lutherischen Bolemiker Dannhauer in Strafburg: er wird, wie er fagt, humanissime aufgenommen und von ihm überall berumgeführt.387) Man erftaunt über die humanitat diefer Rie-Derlander, benn ba ift Reiner auch nur unter ben Borüberfliegenden, der fich nicht ruhmen durfte, mit den Beroen ber Biffenichaft eine Stunde gelehrter Conversation geflogen zu haben. Unter dem Nachlaffe E. Gerhards, des Sohnes des auch in Solland in feiner Bedeutung erfannten Joh. Gerhard, finden fich freundliche Empfehlungen, welche ihm Bafor 1650 an alle berübmteren reformirten Theologen in Dentschland, wie Burtorf. Sottinger, und auch in den Riederlanden geschrieben. Die Reis feberichte find voll von anziehenden Rachrichten; die von borbius laft fich Leibnig regelmäßig von Spener überschiden. 358) Bon den als Mentoren vornehmer Jünglinge reifenden Dagiftern wurden überwiegend allgemein wiffenschaftliche Begenftande betrieben, wie g. B. Sundius 1650 aus Leyden fcreibt: "Unfre Stunden find fo vertheilt, daß wir Bormittage vorzüglich Bolitit und Latein treiben, Nachmittags Geographie, porzüglich bes Staats, in welchem wir uns befinden, die übrige Beit ift ber Mathematik und den ausländischen Sprachen gewidmet. "359) -Rachft Solland murde von den Theologen England befucht, wiewohl auch ichon damals die Rlagen über die Roftbarfeit des bortigen Reisens laut werden. 360) Die Bahl auch diefer englifchen Reifenden ift febr groß - ein Magifter trifft einstmals auf feinem Schiffe mit vier andern deutschen Magiftern gusammen. Und nicht gering ift die Anzahl Derjenigen, die Semefter und Jahre auf ihren dortigen Aufenthalt wenden. Der medlenburgische Jurift Billebrand verweilt, nach einer Reise in Gols

land, 1637 ein Jahr in England; der Roftoder Theologe Lindemann 1634 ein Jahr in Golland, 1/2 Jahr in England; der banische Theologe Brochmann 2 Jahre. Der pommersche Bolemiter Joh. Schwarg, nachdem er 7 Jahre in Bittenberg finbirt, bringt 1/2 Jahr in Utrecht, 1 Jahr in London und Dr. ford, 1 Jahr in Paris zu. Der Rönigsberger Theologe Reinh. von Derschow ftudirt um 1635 bei dem jugendlichen Bocode, der Beidelberger 3. F. Dieg 1663 und 1664 bei Lightfoot, der Rieler Daffor ftudirt 1675 in Oxford bei dem Juden Abendana, Dang fucht noch 1683 des greifen Pococe Unterricht. Für die Theologen wird Paris namentlich erft gegen Ende bes Jahrhunderts ein Strebeziel: ein Matth. Pfaff pflegt dort Umgang mit einem Montfaucon, Barnier, Fleury, Calmet, Dupin, Renaudot, Bar-Aber auch die früheren Zeiten besitzen Magnete wie am Ende des 16ten Jahrhunderts die großen Ramen Casaubonus, be Thou, S. Stephanus, J. Scaliger, gegen die Mitte Des 17ten Jahrhunderts die gelehrten Jesuiten wie Betavius, Girmond, die berühmten Mauriner Ruinart, d'Achery, Mabillon, gelehrte Protestanten — die Rorpphaen aller Zeiten — einen Grotius, einen Bochart, Ampraid, Dallaus. Go finden wir denn 1627 eimen Gulfemann in Paris, wo er den Binter gubringt, einen Joh. Meisner, den Danziger — auch den Altdorfer Joh. Fabricius, den Beidelberger Joh. Ludwig Kabricius, — ein Wagenseil erhalt felbft durch Bermittelung von Colbert, dem er befannt geworden, ein konigliches Reisestipendium. Auch Genf wird schon fruh befucht, um die Sprache zu lernen, obwohl merkwurdiger Beife vermöge des damals noch vorherrschenden Patois dieser Intention nicht Genüge geschieht. Gin Jal. Lampenberg schreibt 1586 an Bleurer: "Das Frangofische konnte ich nur üben, wenn ich einen noch einmal fo theuern Tifch nehmen wollte. In meinem Bospig find zwar einige Frangofen, aber fie ziehen vor für fich zu fpeifen," und in einem andern Briefe deffelben Jahres: "Bas tann gur Uebung in der Sprache fur Bortheil hier fenn, quum maxima pars germanica, alii Sabaudica aut Gavotica lingua

1

utuntur, vix unus atque elter minister inveniatur, qui pure loquatur gallice." 361) Um die Mitte des Jahre hunderts sprechen Retsebriese davon, das Gens extervation von Dentschen besucht werde und Spener außert, nachdem er die große Freundlichseit der Genser gegen die Lutheraner gerühmt, die Besorgnis: sed utinam dasc dumanitas non illieium esset, quod multos vostrum seducit, qui raro satis intelligunt articulos sidei, antequam ad exteros abeant. 302)

- Italien wird in ber erften Galfte bes Jahrhunderts pon Theologen nur sparfam befucht. Ginige fürchten die Sitten, wie Sutter, welcher fich 1591 ben Rath von Bappus erbittet, ob er ale hofmeister nach Italien geben folle; er murbe abgeschreckt durch die falfche Religion, die levitas und Treulofigfeiten ber Sitten. 363) Andere wie Caligt fürchten die romifchen Berfolgungen. Doch febit es nicht an italienischen, ja an spanischen Reifen der Theologen. Unerfattlich erscheint die Reifeluft befonders bei zwei Altdorfer Theologen, Joh. Fabricis jun. und Bagenfeil, bem Orientaliften. Der erftere macht noch mabrend feiner Studienzeit einen Ausflug nach Defterreich und Ungarn, nach Beendigung derfelben 1670 nach Schwaben, Elfag, den Rieberlanden, Oftfriesland, Damburg, Lübed, Moftod. Gleich nuch feiner Rudfehr tritt er eine neue ansgedehnte Reife nach Statien an und nachdem er ichon Brofesfor geworben, erbittet er fich langern Urland zu einer Reife nach Frankreich. Bagenfeil begleitet 1661 auf einer biabrigen Reife einen Grafen von Traun durch Italien, Frankreich, Spanien, über Cabig nach Afrita, fodann nach Frankreich. Auch Wilh. Lyfer ift ein weit ausgreis fender Reifender. Rach Bollenbung feiner Studien in Bittenbeng geht er nach Leinzig, von dort "weil er Begierde batte in voruehmer Theologen Rundschaft zu kommen," nach Gießen, The hingen, wo er 3 Jahre bleibt und tommt dann über die Schweiz, Munchen, Strafburg nach Leipzig gurud, wendet fich 1615 nach Jena, wird 1619 Licentiat, "weil er aber bei fo jungen Jahr von jum Dienft im Predigtamt fich zu begeben nicht rathfam gen

funden und auch auswärtige Reiche zu sehen Berlangen getrm gen, zumal weil aus ber gegenwätigen Conversation mit denen adversariis ihr Gemuthe, Meinung und Natur genauer als aus ihren Schriften erfundigt werden mag," begiebt er fich abermals auf eine Reise nach ben Niederlanden, England, Rrants reich, von wo er 1620 jurudfommt und Superintendent in Tor-Ernft Gerhard, der Sohn von Joh. Berbard, beginnt 1637 in Jena, geht 1640 nach Altdorf, commt 1642 wieder nach Jena gurud, aber um von dort aus eine Reife nach Riedersachsen, Braunfdweig, Samburg, Medlenburg gu machen, promovirt 1643 gum Magister, bringt von 1646 - 1649 noch 4 Jahre docirend gu und tritt als Adjunkt 1649 die Reise nach Solland, Frankreich, der Schweiz und dem westlichen Deutschland an: wie fein Leichenredner angiebt - eine Reife von 648 Deis len. 364) Bir schließen mit Reinhold von Derschow, den vorher erwähnten Ronigsberger Theologen, welcher 1632, alfo mitten im Rriege, eine 10fahrige Reife durch Deutschland, Die Schweiz, Bolland, England antritt, - ein etwas alterer Bermandter, ein Inrift, um 1620 auch nach Italien, Spanien, Polen, Ungarn.

Erftaunt wird man num fragen: aber mober die Mittel gu folden Unternehmungen, wie fle tanm ben Begütertften in ber Gegenwart möglich find, und noch dazu in einer Zeit, wo die Transportmittel fo ohne Bergleich unvollfommen maren ? den ersten Zeiten des Jahrhunderts werden nämlich noch die Reis fen mit Raufleuten gemacht. 218 Redermann 1602 von Beis delberg nach Danzig zuruck berufen wird, muß er 8 Tage in Frankfurt liegen bleiben, weil gerade tein Danziger Raufhert bort unwesend ift. Go der Sohn von Anton Bolf, Der Leipziger Bouffe ner, Salfemann, Notter von Strafburg, u. a. Den Beg, zu wele dem gegenwärtig 2-3 Tage erforderlich, von Bafel nach Dortrecht, legen die 4 Schweizer Abgeordneten 1618, theils in einer Aspannigen Rutiche, von einer Schupmache begleitet, theils zu Schiff in 21 Tae gen gurud und erhalten für diefe Reife von ihrer Obrigfeit 200 Dute ten Reifetoften. 165) Dagu nehme man noch, daß fich diefe Beregrie

mationsluft nicht einmal durch ben dreißigjährigen Arieg beschwichs tigen ließ. Mitten durch Todesgefahren und Begelagerer bindurch werden ansländische Universitäten bezogen und gelehrte Rei-Gulfemann begiebt fich 1622 von Roftod nach sen gemacht. Bittenberg, 1627 nach Leipzig, im August nach Solland und Franfreich, bleibt ben Winter in Baris, tommt 1628 nach Leipgig gurud, begiebt fich aber fogleich wieder nach Marburg. Daior befcblieft 1638, feinen Cobn als Magifter nach Levben au schiden, vorzüglich um das Französische und die Orientalia dort ju treiben. Der Stragburger Rotter ift 1628 nach Jeng gereift und ichreibt einen Maglichen Brief, wie unterwegs feine Buderfiften erbrochen und übel mitgenommen worden. Dilberr. Brofeffor in Zena, begiebt fich 1641 auf einige Monate nach Italien, weil fich die Studenten in Jena gerftreut haben. Biele abnliche Beispiele ließen fich hinzufügen. — Die Mittel lagen aunachft in den figen Reiseftipendien, wie es deren an vielen Unis perfitaten gab, besonders reichlich bis zu 3000 Riblr. in Ropenbagen. 365) Siezu tommen die Berwilligungen der regierenden Beborben oder liberaler Bohlthater - mir borten Dyslenta als Brofeffor flagen, daß fein Reiseftipendium nicht größer gemefen als fein Gehalt (G. 82.); Calov erhalt von ben Breugischen Ständen 330 Rthir. Reisestivendium; Binkelmann wird 1581 won Landgraf Bilbelm nach Beidelberg, Zubingen, Strafburg, Bafel, auf Reifen geschickt, u. A. Gine große Rahl geht als Reifebegleiter. Sternberger, 1663 Reftor in Deißen, geht als Begleiter des Cohnes Benedift Carpzons erft nach Stragburg. Bafel, dann mit zweien von Adel nach Burtemberg, Defterreich bis an die turfische Grenze, darauf nach Strafburg gurud, wo er Borlefungen hört, und nochmals nach Holland. Etliche erhals ten fich - und namentlich in Golland - durch Privatvorlefungen, Correfturen und fleine literarische Arbeiten (S. 53.). baltniß zur Begenwart ift aber auch die Bahl der Studirenden aus ben wohlhabenden Mittelftanden größer gewesen. Buweilen uch mußten die Bater jum Schuldenmachen die Buflucht nebe

men, wie Major von seinem Freunde J. Schmid in Strafburg das Reisegeld für seinen Sohn entlehnt.

Fragt man nun nach dem erfichtlichen theologischen Bewinn biefes uns leider gang abhanden gefommenen theologischen Bildungsmittels, wird man es nicht gerade in derjenigen Sinfict, welche die Rirchenhistorifer bei Caligt und Spener fo febr bervorzuheben pflegen, den an den Zeitgenoffen vorliegenden gegene theiligen Erfahrungen nach, febr gering anschlagen muffen? Es bewährt fich eben auch hier der Spruch, daß wer da bat, dem nur gegeben mird. Daß bei einem Calixt und Spener die Reisen zur Erweiterung des theologischen Gefichtefreises und gur Beförderung der Duldsamkeit etwas beigetragen, läßt fich nach. weisen. Und von manchem Andern, wie von B. Andrea, mag baffelbe gelten. Gine merkwürdig freifinnige Meußerung aus dem Anfange des Jahrhunderts entnehmen wir aus einem Briefe eis nes Schweizer Pfarrers in Frauenbrunn, Andr. Seelmater, an Breitinger von 1612. Nachdem er ihm von feinem Umgange mit Conr. Borft in Deutschland Nachricht gegeben und gegus Bert, daß er für feine Berfon der orthodogen Religion getreu bleibe, fest er hinzu: verum quum mihi varias religiones vel potius variarum religionum professores, nempe quid in eorum abditis operationum divinarum Deus ipsemet velut σωματικώς praesens operaretur, explorare semel constitutum est, omnino necesse habui, in rebus adiaphoris, me quoque velut adiaphorum agere, quod quidem putavi me mihi inter Christi professores atque licite permittere posse salutis propriae asserendae caussa. . . 367) Dag Juriften, Mediziner, Die jungen herren vom Adel, die Confessionsunterschiede geringer auschlagen lernten. ift von selbst vorauszusegen. Gin juriftischer Schuler 3. Schmid's meldet demfelben, wie unter den Deutschen in Lepden die In-Differeng gunebme: einigen deutschen Commilitionen, die neulich wieber dem reformirten Bottesdienft beigewohnt, bei welchem nicht über die Perifopen gepredigt werde, habe er nachher

١

í,

ŏ

1

gesagt: "So seid ihr gar nicht in der Rirche gewesen," worauf fie erwiedert, ob nicht doch überall Christus gepredigt werde?

Jene Beweglichkeit unferer Altvordern, noch dazu unter fo erschwerenden Umftanden, ift uns befremdend. Bon ihrer Aufgelegtbeit jum Reifen hatten wir indeg auch fcon früher Proben erwähnt, von einem Gerhard, welcher - und noch dazu im Reftoratsjabre - 200 Meilen gurudgelegt ju haben angiebt (S. 125.); auch die Badereisen find schon damals viel gebrauchlicher, als man fich benft, und werden mit Bater Abrahams Brunnenreife jum Brunnen Berfaba gerechtfertigt. Der acidulae b. i. Sauerbrunnen wird von den süddeutschen Brofessoren in ihren Briefen aller Augenblide gedacht; von Norddeutschland aus wird häufig nach Schwalbach und Eger gereift. Chrift. Chemnit berichtet 1653 aus Zena: "Meine Collegen find nach Eger in's Bad gereift, wohin auch Calov, Meisner und Gulfemann tommen follen" - fünf Theologen also auf einmal auf Badereisen. 368) Grohmann giebt an, daß von 1670 - 1700 gegen 28 Badereifen Bittenberger Brofefforen ermahnt werden. Unter ben Fragen der Jenaischen Bifttation von 1696 findet fich die ,, ob fie peregrinirt," aber schon geben Beltheim, Bechmann, Slevogt u. a. verneinende Antworten, nur der Mediziner Rraug ift 5 Jahr in Solland, England, Frankreich, Italien, gereift. Doch tommen auch unter den Theologen am Anfange des 18ten Jahrhunderts noch tüchtige Beregrinatoren, wie Mich. Lilienthal, Matth. Pfaff, vor.

<sup>1)</sup> Bollmar Bechmann (ber Jurist) de studiosorum privilegiis 1712 c. 7. — 2) Ib. c. 6. —

<sup>3)</sup> Das älteste: Rebuffus privil universit, collegiorum, bibliopolarum 1585, in der letten Ausgade von dem Hallischen Kanzler Lubewig. — Gin Schristchen eines Leipziger Juristen M. Wellendörser aus dem 15. Jahrh. eleutherologium sive libertates studentum wird von demselben bei seinem Abgange von Leipzig der Studentenschaft als Geschenk hinterlassen: da er sie oft klagen gehört, daß ihnen beständig die Geschen die ihre Priopilegien wurden, will er sie mit einigen derselben bekannt machen.

<sup>4)</sup> Meiners Berfaffung und Berwaltung beutscher Universitäten II. S. 188. —

<sup>5)</sup> Der 1681 gestorbene Jenaische Musaus war Urenkel bes 1582 verstorbenen branbenburgischen Theologen Sim, Musaus; Pol. Lyfer, Gene-

- ral. Superintenbent von Zelle gestorben 1725, Ururenkel bes 1610 verstorbenen Pol. Lyfer; Joh. Friedr. Olearius, gestorben 1727, am heiligen Geist zu Magdeburg, Urenkel bes 1623 verstorbenen Joh. Olearius, Superintenbenten in Halle. Bergl. die Genealogie ber Lyfer und Olearius in Kettner Clerus Manritianus S. 22. 290.
- 6) Kettner Clerus Johanneus S. 127. 7) Kettner Clerus Levinianus. 8) Gleich annales eccl. II. S. 21. 9) Motschmann Ersordia literata I. Sammsung S. 436. I. Fortsehung S. 121.
- 10) Pontoppiban a. a. D. III. S. 794. Vinbing scad. Hafniensis 1665. S. 244. 11) Pontoppiban banische Kirchengeschichte III. S. 76. 12) Epp. var. ad Val. Andreae cod. Guelph. S. 14. 13) Spigner Gesch, bes Ghmnasiums in Wittenberg S. 158.
- 14) Epp. ad Colintum cod. Goelph. 84, 9. 15) Zerbst 1581, Steinfurt 1587, Stade 1588, Coburg 1605, Gera 1608 u. a.
  - 16) Rirchner Berfuch einer Stralfunber Schulgeschichte S. 10.
- 17) Friedr. Aug. Muller Gesch, ber Reifiner Fürstenschule 1787 I. S. 26. — 18) & Pfaff bas gelehrte Unterrichtswesen Burtemberge in ber altesten Zeit 1842 Beil. I. S. XXII. XXIV.
- 19) In sec. Ifokrates ad Demon., in prima Plutarch de educ., ober auch Obnffee (Gefch. bes hamb. Johanneum 1768. S. 124.)
- 20) Seelen Athenaeum Lubecense IV. S. 418. 21) G. Lub. wig die Ehre bes Kasimiriani in Koburg 1725. S. 486.
- 22) Chr. Fr. Schutze Gesch. bes Gymnasiums zu Gotha 1824. S. 182. — 23) Elsenbt Geschichte bes Gymnasiums zu Eisseben 1846. S. 143. I62. — 24) Spirner Gesch. bes Gymnasiums in Wittenberg 1830. S. 79. 95. — 25) Weber Gesch. ber Gelehrtenschuse zu Cassel 1846. S. 180. — 26) Hirsch Gesch. bes Danziger Gymnasiums 1887. S. 49. — 27) Ochs Gesch, von Basel VI. S. 427. —
  - 28) Berbefferte Methobe bes paedagogii in Salle 1721. S. 48.
  - 29) Rirchner Portenfer Schulprogramm von 1843. S. 63.
- 30) Joh. Aug. Müsser Geschichte ber Fürstenschule Meißen 1787. I. S. 39. 31) Seesen a. a. D. IV. S. 533. 32) Kirch. ner Programm von 1843. S. 63. 33) Pontoppiban theatrum Daniae 1730. S. 812. 34) Christ. Meise epp. selectiores ed. Hossmann 1716. S. 58. 35) Desten constitutiones Oldenburgicae I. S. 60 b. 36) Koberstein die beutsche Nationalsiteratur II. S. 479. In Danzig werden um 1670 beutsche Ausarbeitungen gemacht, Hirschaft, a. a. D. S. 49. 37) Rostoder Etwas I. S. 71.
  - 88) Theob. Sirf ch Gefch. bes Danziger Gymnafium 1887 S. 82.
  - 89) Doffmann Monatschrift für Schlesien I. 389.
- 40) Ellendt bas Symnaftum zu Eisteben S. 138. Die meiften Symnafialgeschichten laffen bie betaillirende Anschaulichkeit vermiffen. Diese Schrift, beren Werth außer bem gebiegenen Urtheil bes Berfaffers auch in ben zahlreichen protokollarischen Auszugen aus ben Schulatien besteht; so

- wie die erwähnte Gesch, des Dauziger Ghumafiums von Theod. Hirsch machen eine Ausnahme. 41) Stark Lübecksche Kirchengeschichte I. S. 760. 42) Aus einer Handschrift in Löschte, die religiöse Bilbung der Jugend in Schlessen im 16ten Jahrhundert, Breslau 1846. S. 119.
- 48) "Joh. Dan. Müller's, Rektor ber Marienthaler Schule bei Helmftabt, Senbschreiben an einen guten Freund, worin der allbortige modus informandi recensit wird." 44) Schamelius Chronicon Portense II. S. 32. 45) Rostocker Etwas VI. S. 305.
  - 46) Bitten Mem. Philos. dec. VII. S. 261. -
  - 47) Berbefferte Dethobe bes paedagogii in Salle 1721. S. 58.
- 48) Ziegra Beiträge zur Hamburgschen Kirchengeschichte II. in bem Wittenberger Gutachten über diesen Streit. 49) Chr. F. Schulze bas Gymnasium zu Gotha S. 132 50) Spiegel bes Nerberbens u. f. w. S. 56. 51) W. Thilo L. Helmbold nach Leben und Dichten 1851, S. 92.
- 52) Epp. ad Saubertum. cod. Hamb. ep. 86. Nach Jöcher mare biefer Freund Arnbits schon 1689 gestorben, vielmehr aber ist nach bem Kirchenbuch von St. Peter und Paull in Eisleben, welches ich habe nachschlagen lassen, sein Todesjahr 1656, nachbem er seit 1650 zur Berwaltung seines Amtes unfähig geworben. 53, Comenius Opera I. S. 147.
- 54) Theophilus sive de christisna religione sanctius colenda. 1649 S. 86. — 55) Christian Hirsch Berdienste ber Stadt Rürnberg um ben catechismus Lutheri Rürnberg 1752.
- 56) Seelen: Athenaeum Lubecense IV. S. 344. 57) Epp. ad J. Schmidium I. S. 699. 58) Strafburger Defanatsprotofolie. ms. —
- 59) Ein Supplement für den Religionsunterricht sollte auch die Sonnabend Rachmittag oder Sonntag vor der Predigt vorgetragene griechsiche Perikopenerklärung abgeben. Der Meißener Rektor Fabricius diktirte barin seinen comm. in Genesia! (Joh. Aug. Müller die Landesschule in Meißen 1. S. 27.)
- 60) Balthafar Sammlung zur Pommerschen Kirchengeschichte II. S. 450.
  - 61) Schröber, Medlenburgische Rirchengeschichte II. S. 269. —
- 62) Das Geschichte von Bafel 1723. -68) Beber a. a. D. & 183. — 64) Daut bie Redarichule in Beibelberg 1849. S. 56. — 65) Schulze bas Inmnasium ju Gotha S. 87. -Dinter's Leben S. 34. -67) Rirch ner Schulprogamm von 68) Joh. Aug. Duller bie Lanbesichule ju 1843 S. 58 f. — Meißen II. Theil S. 65. -69) Seelen Athenaeum Lubecense IV. 70) Evenius Spiegel u. f. w. G. 50. -71) Seelen a. a. D. IV. S. 319. — 72) Chr. &. Schulze Symnafium ju 78) Churf. Auguste Rirchenordnung S. 162. -Sotha S. 92. —
- 74) Koch a, a. D. I. S. 479. In Königsberg wird noch 1736 Prüfung durch ben philosophischen und theologischen Dekan angeordnet. Fortgesetzte Sammlung auserlesener Materien zum Bau des Reichs Gottes VI. S. 378). —

- 75) Renscher, Schulgesetze 2 Abth. LV. Seit 1582 eine allgemeine jährliche Prüfung in Stuttgart burch ben Visitator scholarum particularium. 76) v. Rommel Geschichte von Heffen VI. S. 594. —
- 77) Biese beutsche Briese über englische Erziehung 1852. S. 114. "In Orford geht ziemlich allgemeine Prüsung voran, aber die stistungsmäßig Berechtigten weist man nicht zurück; disweisen genügt auch eine Empsehlung zur Ausnahme. Eine Gleichmäßigkeit der Abiturientenprüsung wie in Deutschland wird von Biesen gewünscht, da mit nicht die Universität so oft in den Fall komme, noch die Elemente lehren zu müssen." 78) Bistationsakten von 1669 S. 258,
  - 79) Cod. Augusteus 2te Forts. I. Th. S. 242. -
- 80) Berfaffung beutscher Universitäten II. S. 164. Seelen Athen. Lubec. III. S. 416. —
- 81) Bgl. revidirte Strafburger Statuten, ms. Gine solche Baccalaureatsprüfung besteht im Elsaß noch jett. In Tübingen wurde sie in ber Regel nach 1 ½ jährigem Studium angestellt. In Kopen hagen soll eine Antrittsprüsung von Ansang an bestanden haben (Engelstoft Efterretninger omgagende Kjöbenhavns Univ. 1. Jahrg. 1828. S. 2.)
  - 82) Leichenpredigt auf Ronig von Lindemann 1664. -
  - 83) Start Lübediche Rirchenhiftorie I. S. 577. -
- 84) Thurot a. a. D. S. 37. 85) Bal. Andrea fama Andreana reflorescens 1630. S. 9. — 86) Biefe a. a. D. S. 139. —
  - 87) Das Geschichte von Bafel VI. S. 428. -
  - 88) Epp. principum ad Gerhardum cod. Goth. n. 600. -
- 89) Scripta publ. Viteberg. IV. 90) Acta Viteberg. Ms. III. 187. — 91) Cod. Gaelph. no. 84. II. S. 136. — 92) Reiskens Lebensbeschreibung S. 9. — 93) Rostoder Etwas V. S. 627. —
  - 94) Burg Schulwesen im Canton Burich I. S. 229. -
  - 95) Collectio Simleriana 1606-1608. V. im Züricher Staatsarchiv.
- 96) Epp. ad Calixtom cod. Gott. II. S. 54. 97) Renfcher Schulgesez 2. Abth. S. LI—LIII. 98) Thurot a. a. D. S. 148.
  - 99) Chriftenftaat III. 9. S. 5. -
- 100) Baillet Des ensans célèbres 1688. Dav. Scultetus theatrum eruditse juventulis 1708. Christoph Wolf in den primitiae Flensburgenses 1708. S. H. Gdze, elogia praecocium quorundam eruditorum. Riefeker dibliotheca eruditorum praecocium Hamburg 1717. Alle diese Schristen enthalten jedoch Mythisches und Ungesichtetes.
- 101) Rostoder Etwas II. S. 56. 102) Fischlin mem. th. Würtem. II. S. 898. 103) Fama Andreana 1630 S. 9. —
- 104) Leichenrebe Windelmanns. 105) Zur Geschichte ber Universität Duisburg von Prof. Karstanjen, ms. 106) Bou. mann Geschiedenis van Haarderwyk II. S. 49. 107) Gesammelte Schriften I. S. 1. 108) Jöcher. 109) Leichenpredigt von Hüssemann. 110) s. oben. —

- 111) Der berühnte merkenburgische Kangier Husau (geb. 1586), zuent Kausmannslehnling in Bergen, sandte feiner Mutter von dort sein blutbesterdes Rleid. Ent durch ein dänisches Ponalmandat von 1671 wurden "die heidnischen Greuel" ausgehoben. Willsebrand hanseatische Chronik Einl. S. 20—24. 85 f. Jahrbücher für merkenburg. Gesch, VIH. S. 65. 112) Happel Studentenroman Ulm s. a. S. 857. —
- 118) Airchemarchio zu Frankfurt am Mann. 114) Du Cange s. v. beams. — 115) Monumenta universitatis Pragensis 1880 II. S. 382. — 116) Amphitheatram eruditionis Socraticae serio-joeosae IV. S. 821. —
- 117) Bgl. "Weber's auss. Ergablung, wie es mit ihm zu Altborf bei ber Deposition hergegangen" in Bagenseil de civitate Norimbergica S. 468.
- 118) Auch diese wie andeze Seenen aus dem damaligen Studentenleben werden angesührt in Schoch "Comoodia vom Studentenleben" Leipzig 1658 — ein burlestes, theilweise zotenhastes Stück, welches übrigens die Ehre hatte in Gegenwart des sächsischen Hoses aufgesührt zu werden.
  - 119) Schuppe's gefammelte Schriften S. 891. -
- 120) Lanfi de academiis S. 28. 121) Seefen Philocalia ep. 8. -
- 122) "Bernünstiges Studentenleben" Jena 1726. S. 87.: "darauf bet Pr. phil. nach vorhergehaltenem Cramen mit gewissen Geremonien die Absolution ertheilt und ben Novizen zum Rektor schiedt."
  - 128) Motschmann a. a. D. 5. Forts. S. 464. —
- 124) Außer ber angeführten Schrift von Dinckel find die wichtigeren: Hoffmann laus depositionis beanorum 1637. Winhold dissertatio historica de depositione academica 1689. Sahmen de ritu depositionis 1703. 125) Antiquitates acad. ed. Heumann S. 35.
  - 126) Dissertationes juridico politicae 1641. S. 137. -
  - 127) Rlupfel a. a. D. S. 104. 166. -
- 128) M. C. Curtius Geschichte bes Stipenbiatenwesens zu Marburg 1781. 129) Krep Beiträge II. S. 38. —
- 130) Roftocker Etwas I. S. 355. 360. Schut vita Chytraei I. I. 1. S. 254. Doch war Chytraus bort nicht Begründer, sondern nur Erneuerer bes vorresormatorischen Instituts, an dem vor Chytraus schon Burenius Vieles gethan. —
- 131) Alting historia Palatina S. 230. 132) Seibelberger Universitätsarchiv. — 133) Fortgesette Sammlung auserlesener Materien zum Bau bes Reichs Gottes 1736. VI. S. 378. —
- 134) Pontoppidan a. a. D. III. S. 522. Raupach de praesenti rei sacrae et literariae in Dania statu 1707. S. 36.
  - 135) Wetten en statuten der universitet te Leiden 1631. -
  - 136) In ber oratio de urbe Rostochio 1560. —
- 187) Bundt Beitrage jur Geschichte ber Beibelberger Universität 1786. S. 101. —

188) Buttinghausen Beiträge zur Pficier Mechengeschichte II. S.
202. — 139) Repsicher würtembergische Schulgese II. Abis. 1847.
LVI. Lill. — 140) Opera Melanchthenis XII. S. 161. —

141) Als ich 1825 in einem Oxforber college gegen meinen Tischnachbar über bas unvernehmtiche letse Lesen mein Befremben äußerte, hieß es: "Der Kerl weiß wohl, daß er unsere Gespräche nicht stören barf."

142) Hilbebrand a. a. D. S. 17. — 142b.) Koch preuß. Univ. I. S. 355. Rebel kurze Geschichte ber Universität Gießen 1828. —

143) Epp. ad Kesslerum cod. Goth. S. 69.

144) Opp. I. S. 111. - 145) Thurot a. a. D. S. 89.

146) Annales Ingolst. V. I. S. 295. — 147) Beschichte ber Universität Tübingen 1849. S. 102. -148) Scripta publica Witebergen-149) Epp. ad Meisnerum H. -sia V. — 150) Rlupfel a. a. D. S. 179. — 151) Meiners Gefch. ber Entftehung und Entwickelung ber hohen Schulen I. S. 145. — Saib in bem Auffan über "Melanchthon und Tubingen," Tübinger Beitschrift 1889. S. 16. Gretschel bie Universität Leipzig 1830. S. 76. — 152) Biefe Briefe über englifche Erziehung 1852. S. 113. — 153) Bianco bie Universität 154) Die Erfurter Statuten von 1447. Dotfc. **Chin** 1833 **S**. 503. mann a. a. D. 5te Samml. S. 650. — 155) Roftorfer Etwas II. **6**. 197. — 156) Bunbt Beitrage x. S. 101. -157) Sil. bebranb Urfunbenfammlung G. 23. -

158) Boetius a. a. D. S. 40. stellt als Forberung auf, daß jeder Studirende unter Aufsicht eines Prosession ober Predigers gestellt werde. Bon dieser Aussicht wird nun zwar als von einer tausotsschen Sache gesprochen in dem spinozistischen leven van Philopater 1691, wo es S. 67 heißt: "Die Aeltern meinen, die Studenten gut versorgt zu haben, wenn sie Hausgenossen der Prosessionen werden. Aber diese haben so viel Besuche zu machen und zu erwiedern, Situngen abzuhalten und Bücher zu schreiben, daß sie für solche Aussicht keine Zeit behalten" — weiterhin preist sich ein Student indes doch glücklich dem Prosessionspause und damit dem Steden 3 hatad's entronnen zu sehn. —

159) Cod. Guelph. Nr. 84. X. S. 368. — 160) Seibeg. get in feiner vita §. 27. — 161) Beitheimisches Prototoll zu 1696. S. 279. — 162) Evenius a. a. D. S. 108. —

168) Wittenberger Statutenbuch S. 88. — 164) Epp. Ant. Wolfii ms. Bamb. XXXIII S. 5. — 165) Epp. Sauberti S. 158.

166) Epp. ad J. H. Majnm Fil. ep. 201. (Es enthalt biefer Band nicht bloß Briefe an ben Sohn fonbern auch an ben Bater.)

167) Collectio Freiana in Bafel. — 168) G. Richteri ejusque familiarium epistolse selectiores Mürnberg 1662. S. 18. —

169) Epp. ad Meelfahrerum ms. Hamb. ep. 81. 170) Gleich a. a. D. III. S. 838. -- 171) Leichenrebe von Archibiat. Bener.

172) Spp, ad Val. Löscherum III. ep. 118. — 173) Klüpfel a. a. D. S. 126. — 174) Frick an Joh. Christoph Meelführer Epp. ad Meelf. N. 81. — 175) Spenera Briefwechsel mit Francke (us. des Archivs des Hallischen Walfenhauses) 1692.

Tholud, bas afab. Leben bes 17. Jahrh.

- 176) Bgl. von Both Urtunbliche Rachrichten über bie in Medlertburg vorhandenen Stipenbien für Studicende 1842. — 177) Pontoppidan a. a. D. III. S. 715. — 178) Confistrialordnung von Frankfurt a. M. 1774. S. 115. — 179) Thurot a. a. D. S. 43. 52. 110. — 180) Theiner Gesch. der geistl. Bisbungsanstalten 1835. S. 99. — 181) Reyscher Würtemb. Schulgeses 3. Abth. S. 360.
  - 182) Lansi a. a. D. S. 26. 188) Ib. S. 88. 89. —
- 184) Glasius Geschiedenis der christ, kerk in Nederland 1842. I. S. 86. — 185) Studienordnung für die Universitäten Marburg und Rinteln 1766. — 186) Rostocker Etwas VI. S. 582. —
- 187) Roftoder Etwas I. S. 559. 188) Gerber hiftorie ber Wiebergebornen in Sachsen I. S. 183. —
- 189) Seelen Athenaeum Lub. II. S. 847. 190) Suscitabulum conscientiae S. 302. 191) Boscm. Bechmann de privil. stud. c. 10. §. 32. 192) Jenaer Bifitationsakten 1669. —
- 193) Bistationsbektet von 1658 in Thomas ius historie ber Beischeit und Thorheit III. S. 85. 194) Krafft Humschenhistorie 1723. S. 282. 195) Cod. August. 2te Forts. Th. 1. S. 266. 299. 196) historie ber Gelahrtheit beter heffen, trimestre primum 1717. S. 6. 197) Leichenrede von Winckelmann. —
- 198) Bibliotheca studiosi theol. 1685. 199) Mosset Cimbria litterata II. S. 555. 200) Thurot a. a. D. S. 100. —
- 201) Die schöne Barnung in seiner respublica christianopolitana §. 58 sautet: habet homo intra se ingentem dijudicationis thesaurum si eum effodere quam sepelire praeceptionum cumulis et pondere malit.
- 202) Epp. ad Calixtum cod. Gottingensis II. S. 105. 203) Epp. ad Saubertum. 204) Men fart a. a. D. S. 142.
  - 205) Savigny a. a. D. VI. S. 18. Thurot a. a. D. S. 90. —
- 206) Weitere Nachrichten von gesehrten Rostockschen Sachen 1743.
  S. 249. 207) Epp. ad Meelführerum N. 51. 208) Raupach de praesenti rei Sacrae et literariae in Dania statu. Hamburg 1707.
  S. 57. 209) Epp. ad Calixtum cod. Guelph. 84. 9. S. 590.
- 210) Steubing a. a. D. S. 67. 211) Zanchii epp. libri duo, Hanau 1609 S. 177. 212) Elswich epp. familiares, ep. 11.
- 213) Ruhn "Allgemeiner synodus gehalten zu Bern 1681" in Trechfels Beiträgen II. S. 142 ff. — 214) Bill Rumberger Gelehrtenlericon I. S. 284 ff. — 215) Epp. ad Schmidium I. S. 416. —
- 216) Thoma fius zu v. Offe S. 393. 217) Opera epistolica Pirkheimeriana von Golbast 1610. S. 834. —
- 218) Barenius chriftliche Rettung von Joh. Arnbis mahrem Chriftenthum II. S. 249. 219) Thomasius a. a. D. S. 82. —
- 220) Rostocker Etwas Stück 6. S. 102. 221) Epp. ad Calixt. cod. Guelph. 84, II. S. 466: 222) Mey fart a. a. D. S. 162. 223) Balthasar rituale academicum 1742. S. 189.
- 224) v. Rommel a. a. D. VI. S. 544. 225) Beitere Rachrichten von gelehrten Roftockschen Sachen 1743. S. 249.
  - 226) Balthafar anbere Sammlung gur Bommerichen Rirchenbi-

fle to: tari

. į.

Ñ

ftorte S. 428. — 227) Epp. ad Sebast. Hosgger (St. Galler Stabtbil) ep. Jacob. Hofmanni. — 228) Epp. Antonii Wolffli Cod. Hamb.
S. 18. — 229) Lünig codex Augusteus I. S. 975. —

280) Epp. ad J. Schmidium I. S. 1063. — 281) Epp. Maji ad Bilefeldium n. 17. ms. — 282) Epp. var. ad Val. Andreae, cod. Gaelph. S. 14. — 283) Jahrb. für Mecklenb. Gesch. I. S. 93. —

- 234) Scripta publ. Witeb. IV. 235) Obwohl ein Kirchenzung burch Gelbbuße ober Halseisen, wie er bis 1620 in Sachsen üblich, für die Studirenden nicht bestand das Berner Schulgeset von 1616 (S. 258 ms. Bern.) ausgenommen so lag der regelmäßige Kirchenbesuch boch in der sast unabweisbaren Forderung der Sitte. —
- 286) Helmstädtische Consistorialatten, die ich durch Gute des herrn Abt hille benusen konnte. 297) Rabener in der Dedikation seiner amoenitates diet. phil. an seinen Bruder. 298) Fortgesette Sammlung von alten und neuen theol. Sachen, Jahrg. 1728. S. 1030.
- 289) Döllinger die Reformation, ihre innere Entwicklung und Birkungen 1846. I. S 408. 240) Strobel neue Beiträge IV. 1. S. 201. 241) Strobel Miscellaneen IV. Sammlung S. 153.
  - 242) Bulaus historia universitatis Parisiensis III. 95. —
  - 243) Thurot a. a. D. S. 40. -
- 244) In ben erwähnten Tübinger Gesetzen 1477 (bei Renscher a. a. D. S. 32.): nullum membrum universitätis in lupanari aut alio loco suspecto zechas teneat aut per noctem maneat in eodem sub poena medii floreni integre solvendi. Heibelberger Statuten 1300: nullus manisestus leno, fractor ostiorum, raptor mulierum pro scholare reputetur (Haut zur Geschichte ber Universität Heibelberg 1852 S. 20.). Leipzig 1410: nullum suppositum universitatis publice teneat secum in domo aliquam mulierem suspectam neque cum ea habitet (Horn Leben Friedrichs des Streitbaren S. 338.).
  - 245) Dav. Pfeifer origines Lipsienses 1689. S. 312. -
- 246) Lanfi a. a. D. S. 31. 247) Strobel neue Beiträge II. 2. S. 355. 248) Köllner luth. Symbolit S. 495.
- 249) Meiners a. a. D. IV. S. 50. 250) Zach. Schneiber Chronicon Lipsiense S. 310. Bgl. Motsch mann Ers. litt. IV. Samml. S. 478. u. v. a. 251) Spieter Geschichte ber Marientische in Frankfurt S. 188. 252) Thomasius zu v. Ofse S. 350.
  - 253) Forftemann Mittheil. bes Thuring. Bereins 1850. II. S. 51.
- 254) Klüpfela.a.d. O. S. 24. 255) Förster Geschichte bes preußischen Staats III. S. 236. 256) Vogel Annalen von Leipzig 1714. S. 657. 257) Frank altes und neues Medlenburg XIV. S. 109. 258) Spiekera.a.D. 259) Der Spanier Mendo de jurg academico l. 111. n. 501. 260) Rubolphi Gotha diplomatica Anhang S. 91. 261) Menfart a. a. D. S. 145 262) Unschulbige Rachrichten 1716. S. 892. —
- 263) Linig cod. August. I. S. 906. 264) Rehicher a. a. D. S. 68. 265) Bogel Annalen von Leipzig 1714. a. 1689.
  - 266) Spieter Marientirche in Frantfurt. S. 476. -
  - 267) Ep. ad Autistites ministerii s. pia desideria. 1665. —

- 268) Scripta publ. Witeberg. L. S. 308. 269) Gretsch e I a. a. D. S. 61. — 270) Mohl a. a. — 271) Marb. Annales ad a. 1601. — 272) Conventus acad. ad a. 1658. —
- 278) Bogel a. a. D. zu 1699. 274) Ad Asgustum extrav.
  Guelph. cod. 55. 275) "Die Heibelbergsche Calpiniskerei" Reuskabt
  1593. 276) Collectio Simloriana. in Zürich sec. XVII. tom. L.
  - 277) Collectio Freiana in Basel Epp. Zwingeri tom. VII. -
  - 278) Epp. et misc. eccl. n. VI. im Berner Staatsarthiv S. 419. —
  - 279) Rlupfel a. a. D. S. 121. -
  - 280) Seelen Philocatia S. 62. Allerdings scheint das Quell in Ropenhagen weniger verbreitet gewesen zu senn. Noch 1667 haben die Studenten das Recht nicht extangt, den Degen zu tragen, und suchen mit Berusung auf die deutschen. Studenten dasselch nach; obwohl es ihnen abgeschlagen wird, dringt es doch allmälig ein. An anderen Lastern scheint es indes auch bort nicht gesehlt zu haben. 1647 erscheint ein mandatum regium gegen die unter den Studenten vielsach verbreitete Unzucht; ein theologischer Candidat, der zum zweiten Male darein verfallen, soll das Anstellungstrecht versieren. (Pontoppidan a. a. D. IV. S. 388. 538.)
    - 281) Epp. V. Andreae et alior. ad Meelführerum ms. Hamb. ep. 152.
  - 282) Das Wolfenbutteische Staatsarchiv bewahrt eine Sammlung von Banden mit einer für beibe Theile charakteristischen Correspondenz zwischen jenem Herzog, dem Gonner Speners, und v. der Hardt. Die obigen Worte finden sich Vol. VII. 1701. S. 51. —
  - 283) Epp. ad. Schmidium I. S. 686. 284) Ib. II. ep. 327.
    285) Diese Mittheilungen finden sich in der Borrede der zweiten von Wernsdorf 1728 besorgten Ausgabe von Höhrfirer de justificatione S. 8. 286) Cod. Guelph. 84. 9. S. 59. 287) Epp. ad Schmidium II. ep. 191. vgl. die S. 161. Ann. 190. ausgesprochene Vermuthung über den Einfluß der Schrift auf den Herzog. 288) Schlosser Archiv sür Geschichte und Literatur I. S. 239. 289) Dekanatsprotokolle 1653. 290) Meiners Gesch, der hohen Schulen III. S. 367. —
  - 291) Sattler Gesch. ber Hengoge von Würtemberg I. Beil. 26.—
    292) Die Colner Statuten von 1392 bei Bianco a. a. D. S.
    407: nullus pressumet, supervenientes de novo, quos aliqui bejanos vocant, indebitis exactionibus gravare aut aliis injuriis aut contumeliis molestare. Repscher a. a. D. S. 32.—
    298) Gleich annales eccl. II. S.
    18.—
    294) Das aussührliche Zenaer Editt von 1661, welches eine Geschichte bes Pennalismus enthält, bei Happel Stubentenroman S. 915. und das Rostocker Editt von 1619.—
    295) Evenius a. a. D. S.
    109.—
    296) Schuppe De vers ratione status S. 831.—
  - 297) Bgs. Schoch's Studentencomodie 1658. 298) Antenor S. 391. 299) Schütz vita Chytraei I. 1. 1. S. 258. wird 1563 berselben gedacht. 300) Epp. ad Schmidium I. S. 686. 1206. 301) Epp. ad Calixtem cod. Gott. S. 229.
    - 302) Bedmann notitia universitatis Frankf. c. 8. -
  - 303) Beim Drangsaliren ber Pennale war 1666 in Sopenhagen Giner mit einem Stein getöbtet worben (Pontoppiban a. . D. IV. G.

f:

131

17

Ė

ł

536). Von ben schwebischen Universitäten berichten noch Rachrichten von 1727 von ben Pennaldiensten ber Avoigen (Schöttgen Historie bes Pennalwesens 1747. S. 121). — 304) Woscherosch Bermachtniß S. 457. —

805) "Der Freund in ber Roth" S. 252. Antenor S. 894. -

806) Acta Wittebergensia VI. n. 123. des Wittenberger Archivs enthalten dei Fascikel über das Pennaswesen. — 807) Husunsche Kirchengesch. von Krafft S. 279. — 308) Epp. V. Andrese et sliorum ad Meelkührerum. ep. 126. — 809) Unschuldige Nachrichten 1710. S. 325. — 310) Die Protokolle des Wittend. Archivs von 1706 zeigen, daß zahlreiche Landsmannschaften in aller Form bestanden, aber ein königs. Restript von diesem Jahre droht auch dem Senat, der so gewissenlos durch die Finger sehe, die Jurisdiktion entziehen zu wollen. —

311) Arnoldt a. a. O. I. S. 261. — 312) Melanchthon opera XI. n. 22. — 313) Jakob Thomasius de veteri Baccaleureos creandi consuetudine 1667, vertritt die erstere Meinung gegen Besold. —

314) Renfcher Universitätsgesete S. 217. — 315) Sen. nert a. a. D. S. 85. — 316) Resp. 44. §. 29. 30. —

317) Epp. sel. G. Richteri S. 6. — 318) Gretschel a. a. D. S. 105. — 319) Gretschel a. a. D. S. 105. —

320) Calovs Leichenpredigt auf Cunab. — 321) Balthafar Sammlung zur Bommerschen Kirchengeschichte II. S. 742. —

322) Cod. Guelph. n. 84. X. Th. 2. S. 80. — 323) Melanchthon Opp. XI. n. 30. — 324) Epp. Meelführeri n. 6. —

325) Als die Stände von Steiermark 1598 sich einen Pastor nach Graz erbitten, offeriren sie sich die Kosten des Doktorats zu tragen (Motschmann a. a. D. 1. Forts. S. 81.). Als der Rath von Halle den Andreas Merk ruft, läßt er ihn die Doktorwürde annehmen, (Leichenrede von Gottstied Olearlus). Für Myslenta erbitten 1618 die preußischen Landstände das Doktorat.

326) In den Jenaer Bistiationsakten von 1679. S 346. wied solgende nähere Specisitation der Kosten gegeben: Pro inscriptione steht im Belieben. Pro examinidus 50 Thlr. Pro elaboratione grammatica 4 Thlr. Pro praesidio in disput. 16 Thlr. Pro prandio 100 Thlr.; 2 Eimer Frankenwein; 1 Kaß Naumburger Bier. Pro jentaculo 12 Thlr. In die Küche 4 Khst. Promotori 4 Thlr. Einem Kackelträger 1 Thlr. 3n die Küche 4 Khst. Promotori 4 Thlr. Einem Kackelträger 1 Thlr. 6 Gr. Dem Khaben, so die quaestio proponirt, 2 Thlr. Daneben jedem Prosessor wie auch dem Superintendenten und 2 andern ecclesiast. ministris 4 Elle Sammt und 1 Paar Handschuh. Jedem der Herren hospites 1 Paar Handschuh. Ferner dem secretario, cantori, Organisten, Kirchner, samulo communi, den Pedellen, dapiseris, dem Hospital: im Ganzen etwa 20 Thlr. — 1696 werden die Sammt- und Halvasier schaft. —

327) Die Prager Statuten von 1890 halten sich ziemlich auf gleicher Linie, sie verlangen vom Baccalaureus 1. Orthographie, 2. Grammatik, 3. Logik, 4. Physik, 5. Sphärenlehre, 6. Versertigung eines Epistolium (Monumenta universitatis Pragensis. 1. S. 127.)

Tholud, bas atab. Leben bes 17. Jahrh.

21\*\*

- 828) Liber actorum publicorum Lipe. 329) Bgl. eine en Brief von Quenstebt von 1677 bei Gleich a. a. S. II. S. 224.
  - . 829b) Epp. Gerhardi ad Kesslerum cod. Goth. n. 410. -
  - 330) v. Rommel Beschichte von Deffen VI. S. 546. -
- 331) Bittenberger Statutenbuch. 332) Sappel Stubentenroman S. 236. 333) Der unterrichtete Stubent S. 394. —
- 884) Roftoder Etwas II. S. 45. vgl. einen Auffat in VI. S. 198. über bie allmälige Zunahme ber Ceremonien; auch VI. S. 39 f. —
- 335) Pontoppiban a. a. D. IV. 108. 336) Rettner Clerus Catherinensis 1781. S. 479. 337) Vita Hottingeri. —
- 388) Vita Heidegg. §. 55. 339) Politia eccles. II. S. 750. Much unter ben Lutheranern zeigen fich bie und ba Spuren einiger Bebenklichkeit. Als B. Anbred D. th. geworben , schreibt fein alter Freund R. Dilger an J. Schmib: "Ich hore von unferm Anbrea, baß er D. geworben: ich munberte mich anfangs, aber genauer erwogen, glaube ich. baß er recht gethan. Er mußte feinem Beren gehorfam fenn, vielleicht auch ber Beit, bie er so oft gezüchtigt. Ich hoffe — nicht sowohl, baß jene Burbe ihm gur Ehre gereiche, Die er, wie ich bie Zuversicht habe, verachten tann, fonbern ber Frommigfeit jum Beften" (Epp. ad Schmidium 340) "Rachbem Taubmann (fpater Pr. jur. in Bit-I. S. 154). tenberg) vernommen, bas viele vornehme Leute in Bafel promovirt, hat er fich 1628 von Strafburg gleichfalls bahin begeben." Der fachfische Beh. Rath von Oppel "hat nach bem Willen feines herrn Baters 1621 in Bafel abfolvirt." - Der Bießener Theologe Windelmann bottorirt 1581 in Basel. Cbenso bie reformirten Beffen Curtius 1645, Sam. Anbrea 1667. Andere reformirte Theologen, wie Berg, promoviren in Cambridge ober 341) Vita Sculteti in Gerbes scrinium antiquarium Orford. — 1768. T. VI. P. II. — 342) Deppe bie Ginführung ber Berbef. ferungepuntte in Beffen 1849. S. 194. -343) Politia eccl. I. 2. S. 844) Ep. ad antistites ministerii s. pia desideria 1665. —
- 345) Cod. August. III. S. 251. 346) Seelen deliciae epistolicae 1729. S. 107. 347) Charitius de viris eruditis Gedani ortis 1715. S. 59. 348) Rostocker Etwas 1787. S. 619. —
- 349) Obtuli ei, schreibt siebreich Burtorf b. j. über ihn an Böcler in Straßburg (Epp. ad Boeclerum cod. Hamb.) 1641, jam pridem liberaliter mea officia et post habitam disputationem iterum iussi saepius me accedere et si quid in me vel in mea bibliotheca sit, quod ipsius studia juvare possit, audacter postulare.
- 350) Die acta ecclesiastica 1656—1702 enthalten S. 100 unter bem 14. August 1660 bie Mittheilung: Ph. Jacob Spenerus theol. stud. disputationem historicam de rebus Gallo Francis ediderat et sustinuerat in auditorio philosophico. Insertus (sic) ei erat paragraphus iniquior in religionem nostram, quem tamen philosophorum ἀβλεψία toleraverat. Nempe, Waldensium mentionem saciens Col. c. 3, ajebat eos uti tum docuerint, scil. a tempore P. Waldi, vere genuinam et orthodoxae hodiernae σύμψηφον ecclesism constituisse. En mit vor ben Kirchenconvent gesaben, muß Abbitte thun, entschulbigt sich, er habe es nullo malo animo

| 3gl. ein             | gethan, muß bas Blatt umbrucken laffen und Allen zuschicken, benen er       |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| , -                  | Die Differtation gegeben. Siezu wird er vermöge bes ber Universität ge-     |
| -                    | leifteten Gibes verpflichtet und bie Philosophen werben ermahnt, in Butunft |
| • .                  | Alles Theologische, was sich in ben Differtationen findet, ben Theologen    |
| l et:                | vorzulegen. Als eines Zeugniffes für fein achtes Lutherthum gebenkt Spe-    |
| 394.                 | ner biefer herben Erfahrung in ben Cons. th. lat. III. S. 7. —              |
| I. E.                | . 851) Pontoppiban a. a. D. IV. S. 470. —                                   |
| _                    | 352) Cod. Guelph. 84, 9. S. 316. — 358) Epp. select. 1662.                  |
| Re::                 | 6. 86. — 354) Gerbes scrinium Antiquarium T. VII. 2. 6. 247.                |
| i                    | 355) Bagenaar Beschryving van Amsterdam 1760 I. S. 51. —                    |
| . £;                 | 356) Aus Königsberg 1619 an Meisner epp. I. S. 823. —                       |
| ngz i                | 357) Beibegger exercit bibl. I. in ber Selbstbiographie §. 25. —            |
| 他                    | 358) Briefwechsel Leipnigens mit Spener in ber Bibliothet ju San-           |
| z A                  | nover und J. D. Windler anecdota eccles. I. S. 719                          |
| 3537                 | 359) Epp. ad Calixtum cod. Gotting. I. S. 222. —                            |
| :                    | 360) Horbius hat sich gescheut, den Castelli auf dem Lande auf-             |
| ,                    | aufuchen, quum intolerabile fere sit, quod veredariis hic solvitur pretium. |
| 1 3 7 7<br>1 1 1 1 1 | 361) Epp. ad A. Blaurerum in ber St. Gallischen Stadtbibliothet.            |
| 5                    | Die Gavotische Sprache ist der Dialekt ber montagnards vom Lande Gap        |
| il.                  | nahe bem Dauphiné (Menage dict. étymologique s. v. Gavote.) —               |
| :                    | 362) Elswich epp. familiares theol. argumenti 1719. S. 100. —               |
| 1                    | 363) Epp. ad Schmidium I. S. 529. — 364) Leichenrebe von                    |
| ::                   | Riemann in Jena. — 365) Graf Beitrage gur Kenntniß ber Dort-                |
|                      | rechter Synobe, Bafel 1825. — 366) Bernh. Raupach de praesenti              |
| 17                   | rei sacrae et literariae in Dania statu. S. 35 367) Collectio Sim-          |

leriana T. VI. 1611. 1612. in bem Zurcher Staatsarchiv. — 368) Epp. ad Plathnerum cod. Goth. n. 132. —

- Im Berlage von Eb. Anton in Salle ift unter Anberem erschienen :
- Arnold, Fr., Palaftina, historisch geographisch, mit besonderer Beructsichtigung ber belmuthichen Karte für Theologen und gebildete Bibellefer bargestellt. gr. 8. ges. 1845. 1 Thir.
- Daffelbe mit Beigabe von Belmuthe Rarte, cartonirt. 1 Thir. 15 Sgr.
- Baumgarten, Mich., de fide libri Estherae Commentatio historico-critica. 8 maj. 1839. 20 Sgr.
- Danfel, H. A., Thesaurus hymnologicus, sive hymnorum canticorum sequentiarum circa annum MD usitatarum collectio amplissima. 8 maj. Tom. I. Hymnos cont. 1841. 1 Thlr. 224 Sgr.
- Deffen hymnologischer Bluthenstrauß altlateinischer Kirchenpoesie. 12. 1840. cartonirt. 114 Sgr.
- Daffelbe auf feines Papier, gebunben in gepreßtem Papier mit Golbschnitt und Futteral. notto 20 Sgr.
- Gefangbuch für Berg . und Guttenleute nebft einigen Bebeten. Sechfte Auflage. 8. 1858. 6 Sgr.
- Farniff, 28., vollftanbiger Unterricht im Chriftenthum. 2 Bbe. 8. 1 Thir. 24 Sgr.

Der erfte Theil unter bem besonbern Titel:

- Die Geschichte bes Reichs Gottes auf Erben. 2. Aufl. 1844. 20 Sgr. Der zweite Theil:
- Die evangelische Christenlehre. 1831. 12 gr.
- Selmuth, C., Rarte von Palaftina, nach Robinson, Gly Smith und v. Schubert, in Stein gestochen, mit 2 Beikarten: 1. Karte ber Sinaihalbinsel und bes petraischen Arabiens. 2. Plan von Zerusalem. Imperialsolio. In Carton. netto 1 Thtr.
- Sennide, E., Bibelfpruche für ben Catechismus Unterricht. 8. 1848. geb. 5 Egr.
- Serzog, J. J., bie romanischen Balbenser, ihre vorresormatorischen Bustande und Lehren, ihre Reformation im 16. Jahrhundert und die Radwirkungen berselben, hauptsächlich nach ihren eigenen Schriften bargestellt. gr. 8. 1858. 2 Tht. 15 Sgr.
- Rofland, F. S., überfichtlicher Leitfaben ju Unterrebungen über ben fleinen Ratechismus Lutheri. 8. 1843. netto 5 Sgr.
- Aholud, A., Commentar zum Briefe Baulian bie Romer. Neue Ausarbeitung. gr. 8. 1842. neue Ahlr.
- Aholud, A., Uebersetung und Auslegung ber Pfalmen für Beiftliche und Laien ber chriftlichen Kirche. gr. 8. 1848. 3 Thir.
- **Bolbling, Friedr.**, chriftliche Geschichten. Zum Unterrichte und zur Erbauung in Schule, Kirche und Haus nach Luthers kleinem Katechismus geordnet und mit biblischen Beispielen und einer Anweisung zum Gebrauche bei den evangelischen Perikopen versehen. Zweite verbesserte und vermehrte Austage. 8. 1850. 1 Thr. 10 Sgr.

1 :

F 22 E

12. 32. 12

江田年祖



The borrower must return this item on or before the last date stamped below. If another user places a recall for this item, the borrower will be notified of the need for an earlier return.

Non-receipt of overdue notices does **not** exempt the borrower from overdue fines.

Andover-Harvard Theological Library Cambridge, MA 02138 617-495-5788

Please handle with care.
Thank you for helping to preserve library collections at Harvard.

